Ludw. Ferd. Clauß Rolle Und Seele

### LUDWIG FERDINAND CLAUSS

# Rasse und Seele

Eine Einführung in die Raffenfeelenkunde

Diefes Buch von L. F. Clauß hebt sich aus der Reihe der raffekundigen Bücher fehr heraus. Der Verfaffer schreibt: »Rasse ist Gestalt, und jede Gestalt ist, was sie ist, durch ihren Umriß, ihre Grenze! Seelenkunde der Raffe ift Grenzforschung. Wer aber eine Grenze scharf erkennen will, muß auch das noch schen, wovon sie ein Wefen abgrenzt: das alfo, was jenseits der Grenze liegt. Was wir deutsch und was wir germanisch nennen, ist nicht eine Rasse, sondern ein Blute= und Gesittungegefüge, das aus einem Zusammenspiel mehrerer Raffen besteht. Eine der Aufgaben unserer Wiffenschaft ist es, den verwickelten Spielplan dieses Zusammenspieles zu ergründen. Hat jeder dieser Partner gleiches Recht, trägt jeder gleichviel bei zum Wesen der Deutschheit? Welche Raffen wirken durch ihr Blut im deutschen Volke und welche nur durch ihren »Geist«, durch die Vorbildkraft ihrer Werke? Und hat die Kraft diefer Vorbilder une deutscher gemacht oder hat sie une abgelenkt von unferem eigensten Wesen? Wo ist die Grenze, an der das deutsche Wesen aufhört, deutsch zu fein? - Das find die Fragen, mit denen vor zwei Jahrzehnten unsere Forschung anhob und zu deren immer gewifferer Löfung auch diefes Buch ein Weg fein will.«

# 

# L. F. Clauß Rasse und Seele

# Rasse und Seele

Line Linführung

in den Sinn der leiblichen Gestalt

Von

Dr. Ludwig Ferdinand Clauß

Mit 176 Abbildungen



Büchergilde Gutenberg Berlin 1938

12. Auflage 59. bis 63. Tausend der Gesamtauflage

Urheber und Verleger behalten sich alle Rechte vor, insbesondere das der Übersenung. Copyright 1933 I. J. Lehmanns Verlag, München. Druck von Kastner & Callwey, München. Printed in Germany

## Dem Andenken meiner Mutter

In Bismarcks "Gedanken und Erinnerungen" lesen wir die Klage dieses ersahrenen Menschenkenners, daß es weder im Auswärtigen Amte noch am Sose semand gab, der mit der internationalen Psychologie hinreichend vertraut war. "Internationale Psychologie"? Bismarck meint damit eine psychologische Kenntnis der uns fremden Völker oder doch dersenigen Vertreter solcher Völker, mit denen ein deutscher Diplomat zu rechnen hatte. Meine Reisen im Ausland und meine Beobachtung deutscher Auslandsbehörden im Verkehr mit Vertretern fremder Völker haben mich belehrt, daß die Klage Bismarcks bis heute nicht weniger galt als damals. Die deutschen Auslandsbeamten (zumal der höheren Lausbahn) wurden wahrscheinlich in allem gewissenhaft vorgebildet, was ihr Sach verlangt, nur nicht in einem: im Verständnis der Menschen, auf die sie zu wirken hatten. Manch betrübliches Beispiel hiervon steht mir leider zu Gebote.

Wie aber stand es denn mit der nationalen Psychologie bei denen, die das Wohl des deutschen Volkes in ihrer Sand hielten? Unter nationaler Psychologie verstehen wir die Kenntnis der eigenen Volksart und des seelischen Gesetzes der Rassen, aus denen unsere Volksart gefügt ist. War den Lenkern des Staates der rassenseelische Ausbau zum Beispiel der einzelnen deutschen Stammestümer bekannt? Von der jest beendeten Serrschaft des Internationalismus in Deutschland kann dies schwerlich behauptet werden, doch dürsen wir darüber nicht die Sünden des Kaiserreiches vergessen. Warum wurde es im alemannischen Elsaß 40 Jahre lang versäumt, die deutschblütigen alemannischen Bauern bei ihrem Alemannentume zu kassen? Man hat ihr Deutschtum den Französlingen der Städte geopfert, weil man diese durch ein solches Opfer der wirklich deutschen Kräfte im Elsaß zu gewinnen und — deutsch zu machen hosste. Wer aber die seelische Art des alemannischen

8 Vorwort

Bauern und die des Französlings gekannt hätte, der hätte einen anderen Weg gewählt. Der germanische Bauer kann Treue gegen Treue zahlen, der national entwurzelte, verwelschte Städter wird nur desto dreister, je mehr man ihn hätschelt. Bürokratisch mag es bequemer gewesen sein, Untertan gleich Untertan zu setzen, die Staatsbürger als Nummern zu behandeln nach irgendeinem bewährten (aber leider nur anderswo bewährten) Schema, das man für allgemeingültig hielt. Was herauskommt bei solcher schematisserenden Schreibtischregierung, das haben wir ja dann im Elsaßschmerzlich erlebt. Psychologische Einsicht gewinnt der Deutsche meistens dann, wenn es zu spät ist.

Diese schmerzliche Wahrheit hat am schmerzlichsten der Weltfrieg bewiesen. Kehren wir zunächst zur internationalen Psychologie zurück. Gegen Ende des Krieges war es, als die psychologische Überlegenheit unsrer Seinde sich grauenhaft enthüllte. Deutschland und seine Seinde bekämpften einander nicht nur im Selde, sondern auch an mancherlei anderen Fronten. Man rang um die Seelen der Meutralen. Und während Deutschland im Selde Sieg um Sieg gewann, erlitt es auf dieser Front sehr bald nur Niederlagen. Man verlachte sich selbst mit prahlerischen Scherzen: "Sier werden noch Kriegserklärungen angenommen"; aber viele gunde sind eben auch des Löwen Tod. Dem Krieger steht eine solche Faltung an, dem Staatslenker nicht: was nütt es, im felde tausend und abertausend Seinde zu schlagen, wenn man nicht fähig ist zu verhindern, daß unnötig immer neue zuwachsen? Morwegische Freunde sandten mir damals flugblätter ins feld, die das deutsche Auswärtige Amt in Morwegen hatte verteilen lassen. Da wurde mit logischen Gründen Deutschlands Unschuld beteuert. Die Meutralen lasen die Slugschriften und dachten dabei: "Wer sich entschuldigt, klagt sich an." All diese logisch-ethischen Sprücklein wirkten wie die Rede des Brutus in Shakespeares Julius Caesar. Die Leinde aber — die hielten den Meutralen die Antoniusrede und hatten die Wirkung für sich. Brutus war Logiker und Doktrinär: was er an seinem Schreibtisch ausgeklügelt hatte, das trug er folgerichtig vor und errang damit eine Minute lang einen kleinen Achtungserfolg, denn die Masse fühlte sich geehrt, daß ein Mann von Stande so gelehrt mit ihr sprechen mochte. Antonius aber war ein Virtuos auf dem Instrument der Massenseele und wußte so darauf zu spielen, daß Porwort 9

aus den muffigsten Seelen noch der Junke sprang. Die Masse will nicht Logik, nicht Beweis, nicht Überzeugung, sondern sie will gepackt sein an ihren Trieben, ihren Leidenschaften: den guten und den schlechten. Dies wußten die Lenker des feindlichen Lügenfeldzugs: sie kannten die Seelen der Völker und hielten für jede dieser Volksseelen eine andere, genau auf sie verpaßte Antoniuszede. Ja sie hielten eine solche Rede sogar für Teile des deutschen Volkes selbst — und versehlten nicht die Wirkung.

Mir liegt nichts ferner als dies: die englisch-amerikanische Lügenpropaganda hier als Vorbild zu empfehlen. Jedoch, man braucht nicht ruchlos vorzugehen wie diese, und braucht darum doch kein Stümper zu sein. Was aber den anderen in den Singerspinen liegt, das will bei den Deutschen seinen Weg durch Ropf und Auge nehmen; was bei anderen spürnasige Witterung ist, das will der Deutsche erst geklärt sehen durch ein lehrbares Denkgefüge. So bedarf der Deutsche mehr als andere Völker einer gedanklich geklärten, aber anwendbaren Menschenkunde, die zwar zunächst nur wissenschaftlich verfährt und nichts als strenge Sormeln liefert, aber doch solche Kormeln, die gleichsam als Gebrauchsanweisungen dienen beim Umgang mit Menschen, die nicht unserer Urt sind. Was wir von uns fordern und für unser Volk erstreben, ist somit: eine Seelenkunde für die gand des Praktikers, also auch des Politikers — womit jeder Deutsche gemeint ist, der im politischen Berufe mit Menschen zu tun hat. Das Wort "Politik" bedeutet uns hier: Volksgestaltung und Staatsgestaltung im weitesten und böchsten Sinne, aber auch Staatserhaltung, Volkserhaltung. Bu fruchtbarer Volksgestaltung bedarf es einer nationalen Seelenkunde der einzelnen deutschen Stämme, gegründet auf eine umfassende Seelenfunde derjenigen Rassen, die am deutschen Wesen gewirkt haben. Bur Volkserhaltung aber bedarf es sowohl einer nationalen wie einer internationalen Psychologie. Line in diesem Sinne natio= nale und internationale Seelenkunde muß die verschiedensten Seiten des Seelenlebens erfassen, nicht nur die rassische, aber auch die rassische, und zwar vornehmlich diese.

Rasse ist Gestalt, und jede Gestalt ist, was sie ist, durch ihren Umriß, ihre Grenze. Seelenkunde der Rassen ist Grenzforschung. Wer aber eine Grenze scharf erkennen will, muß auch das noch sehen, wovon sie ein Wesen abgrenzt: das also, was jenseits der

10 Vorwort

Grenze liegt. Was wir deutsch und was wir germanisch nennen, ist nicht eine Rasse, sondern ein Bluts- und Gesittungsgesüge, das aus einem Zusammenspiel mehrerer Rassen besteht. Eine der Ausgaben unserer Wissenschaft ist die, den verwickelten Spielplan dieses Zusammenspieles zu ergründen. Sat jeder dieser Partner gleiches Recht, trägt jeder gleichviel bei zum Wesen der Deutschheit? Welche Rassen wirken durch ihr Blut im deutschen Volke und welche nur durch ihren "Geist", durch die Vorbildkrast ihrer Werke? Und hat die Krast dieser Vorbilder uns deutscher gemacht oder hat sie uns abgelenkt von unserem eigensten Wesen? Wo ist die Grenze, an der das deutsche Wesen aushört, deutsch zu sein? — Das sind die Fragen, mit denen vor zwei Jahrzehnten unsere Sorschung anhob und zu deren immer gewisserer Lösung auch dieses Zuch ein Weg sein will.

Unsere Grenze zu suchen ist unser vornehmstes Umt. Unsere Grenze gegen das Fremde aber ist zugleich die Grenze des Fremden gegen uns. Auch von drüben her soll diese Schranke nicht verhüllt und nicht umschlichen werden. Erhoffen wir als die beste Folge unserer Forschung die: daß deutsche Menschen nordischen Blutes sich außen und innen freimachen von allem fremden Vorbild, so soll doch auch das andere nicht verabsäumt werden: daß wir die Fremden freimachen vom nordischen Vorbild. Die Welt ist angefüllt mit Uffen der Mordheit: wer Augen hat, dem begegnen sie auf allen Straßen. Der Stil des nordischen Leistungslebens greift um die Erde mit dem erbarmungslosen Werkzeug mechanischer Macht und zerstört alles artrechte Leben derer, die nicht Leistungsmenschen sind. Das bedeutet eine ruchlose Verlenung und Verwirrung fremder Artgesetze, und diese Verwirrung muß früher oder später notwendig rückwirken auf uns selbst und unsere nordische Welt. Wahrung der eigenen Art erfordert ein Wissen um die Art der Andern. Ein Werk der Wahrung und Entwirrung zu schaffen ist das Ziel unserer Arbeit.

Die erste Sassung des vorliegenden Buches wurde im Winter 1925/26 unter dem Titel "Rasse und Seele" herausgegeben. Darsnach verweilte ich eine Reihe von Jahren im Ausland, zumeist in Vorderassen, um die Kenntnis einiger im Buche beschriebenen Rassen durch die Fülle des Mitlebens zu vertiesen und die Arbeitsweise ihrer Erforschung sich immer reicher bewähren zu lassen. Das Ergebnis war, daß jene erste Sassung mir nicht mehr

**Vorwort** II

genügen konnte, als der Verlag mich 1928 aufforderte, die Veuauflage zu bearbeiten. Einen Teil des Stoffes wies ich meinem
Buche "Die nordische Seele" zu, das ich später, gleich nach meiner
Rückkehr, gleichfalls neu herausgab; was übrig blieb, die Darstellung zumal der beiden morgenländischen Rassen (des Offenbarungsmenschen und des Erlösungsmenschen), baute ich ganz neu auf. Auf Anregung des Verlages, der für das Veue im Buche einen neuen Vamen wünschte, gab ich jener zweiten Auflage den Titel "Von Seele und Antlitz der Rassen und Völker". Doch scheint mir dieser Vamenswechsel unbegründet, denn die Grundlinie des Buches ist immer die gleiche geblieben, wennschon sie sich — mit dem Kortgang meiner Korschung — reicher entfalten durfte. Darum gebe ich mit der hier vorliegenden neuen Bearbeitung dem Buche seinen alten Titel zurück. L. S. C.

### Aus dem Vorwort zur zweiten Auflage

(Von Seele und Untlin der Raffen und Bölfer)

Vollständig neu ist der weitaus größte Teil der im vorliegenden Buche gebotenen Ausdrucksbilder. Während ich früher gelegentlich auch Bilder aus fremder Sand heranzog, haben meine Arbeiten mich nun belehrt, daß ich nur aus selbstgeschaffenem Bilderstoffe schöpfen dürfe (vgl. den Abschnitt "Stilwechsel im Ausdruck"). Die hier gezeigten Bilder sind — mit Ausnahme einiger zur Erläuterung des Stilbegriffes verwendeten Vergleichsstücke — sämtlich eigene Aufnahmen des Verfassers. Sie konnten aus einem Vorrat von mehreren Tausend solcher Aufnahmen für dieses Buch ausgewählt werden.

### Inhaltsverzeichnis

| Vorwort zur 3. Auflage                                                           | 7   |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| Aus dem Vorwort zur 2. Auflage                                                   | II  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erster Teil: Raffenstile                                                         |     |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Der Leistungsmensch. Die nordische Rasse                                      |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Der Verharrungsmensch.<br>Die fälische (balische, atlantische) Rasse          | 31  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Der Darbietungsmensch.<br>Die mittelländische (mediterrane, westische) Rasse. | 45  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Der Offenbarungsmensch.<br>Die wüstenländische (orientalide) Rasse            | 56  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Der Erlösungsmensch.<br>Die vorderasiatische (alarodische, armenoide) Rasse.  | 76  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Der Enthebungsmensch.<br>Die ostische (alpine, turanische) Rasse              | 99  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3weiter Teil: Grundfragen der Raffenseelenkunde                                  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| (Psycho-Unthropologie)                                                           | 113 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ausbrucksstoff und Ausbrucksstil                                              | 124 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Stilwechsel im Ausbruck                                                       | 126 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Der Leib als Schauplan des Ausdrucks )                                       | 131 |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Ausdrucksprägung                                                             | 152 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Stilgesen, Eigenschaft, Anlage                                               | 158 |  |  |  |  |  |  |  |
| Erläuterungen und Jusätze                                                        | 178 |  |  |  |  |  |  |  |
| Stichwörter- und Mamenverzeichnis                                                | 180 |  |  |  |  |  |  |  |

### Erster Teil: Rassenstile

I. Der Leistungsmensch. Die nordische Rasse (Dazu die Bilder 1—22)

Wir führen zunächst auf den Bildern I—22, die zusammen eine Reihe bilden, eine Anzahl menschlicher Gestalten, meist Köpfe, im Wechsel ihres Ausdrucks vor und vertiesen uns in das Stilhafte dieses Ausdrucks und der Gestalt, an der es erscheint. Der Sinn dieses Versahrens wird sich im Gange der Untersuchung von selbst enthüllen und dann im zweiten Teile dieses Buches weiterhin gestlärt und gerechtsertigt werden.

Bild I und 2: ein nordfriesischer Falligbauer. Die Aufnahmen sind in der schroffsten Mittagssonne gemacht, so daß Licht und Schatten hart gegeneinander stehen, fast ohne Übergänge. Es gibt Gesichter, die durch eine solche Beleuchtung entstellt werden, weil das harte Licht ihre wesentlichen Linien unterdrückt und die unwesentlichen hervorhebt. Anders hier: die harte Beleuchtung betont die scharffantige Schmalflächigkeit, die deutlich zum Wesen dieses Untlines gehört und die besondere Weise seiner Ausdrucksfähigkeit bestimmt. Die Linien, die den Umriß dieser schmalen, scharf abgesetzten Glächen bestimmen, scheinen alle aus einem Punkte, der im Macken liegt (vgl. Bild 2), hervorgeschleudert zu sein und in sich einen Drang zu bergen, der über die von ihnen begrenzte Gestalt hinausgreift. Es geht ein starker Schwung durch alle diese Linien : der Umrifi des Schädeldaches holt vom Nacken her weit aus und schwingt sich flach und weit zur Stirne, brandet leicht auf in den Augenwülsten, stößt vor als Masenlinie, bricht sich schroff in den zurückliegenden schmalen Lippen und stößt noch einmal wuchtig vor in der Linie des Kinns. Dieselbe Richtung, dasselbe Schrittmaß wiederholt sich in den Umrissen der inneren flächen dieses Gesichtes,

3. B. in der jähen Kante zwischen Stirn und Schläfe (Bild 2). All diese Linien sind deutlich von einem einzigen Formgesetze, einem einzigen Stile bestimmt, den wir den Stil des Ausgriffs nennen könnten. Sie treten nicht minder klar hervor in den Linien des Rumpses und der Glieder dieses Mannes: schlanke, ragende Straffsheit, die schon in der unbewegten Erscheinung eine Bereitschaft zum Ausgriff und Angriff verrät.

"Ungriff" soll hier nicht notwendig den kriegerischen Ungriff bedeuten, sondern ganz allgemein: den Angriff der Gestaltung auf die Umwelt. Wer sich in die Saltung dieses Sauptes vertieft, der versteht, daß diese Saltung, wennschon sie nicht unbewußt ist — der Mann war im Augenblick der Aufnahme nicht frei von dem Bewußtsein, abgebildet zu werden —, doch keine künstlich angenommene, sondern eine aus dem formhaften Sinn dieser Erscheinung selbst entspringende Saltung ift. Sie drückt das Verhalten dieses Menschen zu seiner Umwelt aus. Als Einzelmensch betrachtet, ist von ihm zu sagen, daß er Besitzer eines kleinen Bauerngutes auf einer Sallig ift, das ihm aber nicht genügen kann, weil es ihn nicht voll beschäftigt. Damit soll nicht gesagt sein, daß er die Arbeit besonders liebe. Er würde sie getrost auch andern überlassen, wenn damit ein Gleiches geleistet wäre. Im Grunde treibt es ihn, sich einen Weg zu bahnen, der ihn verbindet mit der großen Welt da draußen und ihn also von dem engen Bereiche der kleinen Insel im Schlick und Wattenmeer befreit. So kommt es, daß er sich der Rube nie anders überläßt, als um Kräfte zu sammeln zu neuer Leistung. In der Zeit, die ihm seine bäuerliche Wirtschaft freiläßt, übernimmt er Deicharbeiten, weil er meint, daß ihn die Ruhe langweilt. Ein Serr über bedeutende Güter oder über Schätze der Bildung ist er durchaus nicht, aber "ein Serr" ist er dennoch in seinem kleinen Bereiche, auch als gewöhnlicher Deicharbeiter: das Gerrentümliche liegt nicht in seiner äußeren Lebensstellung, sondern in seinem Wesen. Was er auch tun mag, er wird es immer irgendwie auf eine herrentumliche Weise tun, selbst wenn er dient als Knecht. Das Serrentumliche in ihm ift nur mit seinem Wesen selbst zerstörbar.

Wirsprachen hier von diesem Einzelmenschen, dem "Individuum", das uns zwei Bilder zeigen. Aber die geschilderten Züge betreffen nicht allein diesen Einzelmenschen. Sie finden sich — in jeweils besonderer Abwandlung — auch auf den folgenden Bildern dieser

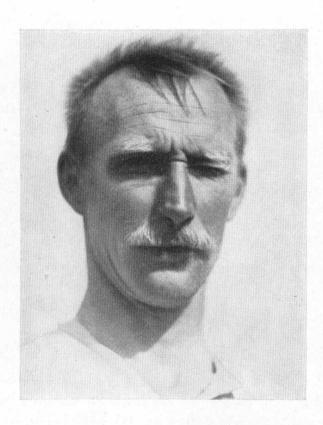



Bild 1/2: Pordfriesischer Bauer und Arbeiter. Leistungsmensch, nordische Rasse. Scharfkantig-schmalflächiges Antlig. Im Seitenumriß ausholende Sinterhauptslinie, vorstoßende Linien des Gesichtes. Faltung eines Menschen, der immer bereit ist zum gestaltenden Vorstoß in die Welt.







Aufn. Dr. Krause-Skaisgirren. Bild 4: Ostpreußischer Fischer von der Nehrung. Leistungsmensch.

Reihe wieder. Bild 3 zeigt das Antlitz eines Mannes, der seiner Stellung nach tatsächlich ein Knecht ist: er ist ein schwedischer Kleinbauernsohn, der als Sausknecht dient in einem Gasthof der schwedischen Westfüste. Bein Mensch, der es nicht vorher weiß, wird in diesem Untlitz den Sausknecht erkennen. Dieser Mann verfügt nicht über irgendwelche besonderen Gaben des Beistes oder des Bemütes oder Leibes, auch richtet sich sein Streben nicht besonders hoch, er ist "Durchschnitt". Aber jeden Dienst, den sein Brotherr von ihm verlangt, wird er so tun, als ob der Auftrag von ihm selbst ausginge, und das bedeutet: er wird ihn so gut wie möglich tun, um vor seinem eigenen Urteil damit bestehen zu können. Irgendeine besondere Dienstbeflissenheit eignet ihm nicht, sein Brotherr hat keinerlei persönliche Macht über ihn. Er tut, was er tut, als eine Leistung, für deren Vollkommenheit er verantwortlich ist vor sich selber. Würde sein Dienstherr etwas von ihm fordern, das in seinen Augen nicht recht ist, so würde er's verweigern: ohne besonderen Gefühlsaufwand, aber mit selbstverständlicher Bestimmtheit. Er kann niemals "ein Knecht" sein im schlechten Sinne dieses Wortes: er bleibt im Dienen ein gerr und bleibt im Dienen frei.

Ein gleiches Wesen, auf höhere Stufe der Verantwortung gehoben und mit reicherem und gewichtigerem Inhalt, spricht aus dem nächsten Bilde (5). Es zeigt das Antlin eines Schiffsbaumeisters holsteinischer Ferkunft, der nicht Besiner, aber Leiter einer kleinen Schiffswerft an der deutschen Küste ist. Die Aufnahmen sind ohne Wissen des Abgebildeten gemacht (wenn auch, wie sich versteht, nicht ohne seine grundsänliche Einwilligung). Sie zeigen ihn mitten im Dienste, d. h. in schiffsbautechnische Berechnungen vertieft, die er in Gesellschaft des Versassers auf Veranlassung eines

Dritten anstellte. Es handelte sich nicht um einen
wichtigen Auftrag, sondern mehr um eine beiläusige Erwägung, aber
auch diese wurde mit
schlichter Sachlichkeit, mit
unbedingter Zuverlässigkeit erledigt. Denn einem
Menschen dieser Art wird
alles, auch das Beiläusige, zur Leistung.

Segen wir in Gedanken den Kleinbauern und Deicharbeiter der Bilder I und 2 an die Stelle des Schiffsbaumeisters auf Bild 5, so ergibt sich: er würde als der so und so gewordene, wie ihn die

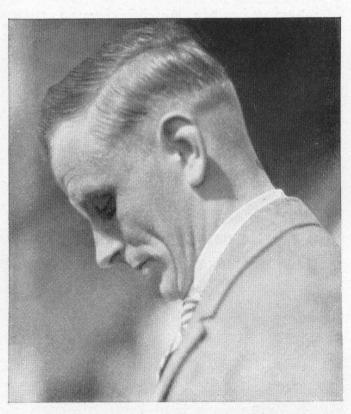

Bild 5: Schiffsbaumeister aus Folstein. Porbischer Mensch "im Dienste". Auch der unwichtige Auftrag wird ihm zur sachlichen Leistung.

Bilder zeigen, diese Stelle nicht ausfüllen können, da ihm die Vorkenntnisse sehlen, die dazu nötige Ausbildung und Erziehung, kurz, alles das, was von außen an einen Menschen herangebracht, oder besser: was durch Einwirkung von außen in ihm geweckt werden kann, wenn es als Anlage bereitliegt. Sierin also sind die beiden Menschen verschieden. Und sie mögen außerdem in vielen seelischen Eigenschaften verschieden sein: der eine ist mehr heiter und witzig veranlagt, rasch zugreisend und jäh, der andere ist mehr besinnlich, abwägend usw. Wäre der Friese aber, statt in dem engen Bereiche

einer "Warf", d. i. eines Sallighofes, mit geringer Wissensbildung aufzuwachsen, als Kind auf eine solche Lebensbahn versetzt worden, wie jener andere sie ging, so wäre er nicht nur zum gleichen Ziele gelangt (denn an gutem Verstande mangelt es ihm nicht), sondern er würde seine Stelle auch in der gleichen Weise versehen wie jener. Denn dies ist ja eben jene Weise, in der auch er selbst tatsächlich in seinem kleineren Bereiche wirkt. Ob als Deicharbeiter, als Bauer, als Knecht, als Leiter einer Schiffswerft, als Raufmann, als Beamter, als Soldat, Minister, König — verschieden wäre die Beschäftigung, und zu mancher würde sein einzelmenschliches Kormat und seine Begabung nicht genügen, in jeder aber würde er die gleiche Weise des Wirkens entfalten: in jeder wäre er ein Leistender unter eigener Verantwortung, der nicht ruben kann, ohne daß er sein Bestes tat, und dem — auch wenn er sich rücksichtslos der Saulheit hingibt — die Ruhe im Grunde nichts bedeuten kann als ein Kräftesammeln zu neuer Leistung.

Und setzen wir in Gedanken den Werftleiter auf Bild 5 an die Stelle des Arbeiters auf Bild I und 2, so ergibt sich: so, wie er nun ift, könnte jener sich mit dem Aufgabenkreis eines einfachen Sandarbeiters und Kleinbauern nicht mehr begnügen, weil die durch Ausbildung in ihm geweckten Kräfte nun einen weiteren und höheren Bereich erheischen. Er müßte sich dort beengt, mißbraucht, unausgenutt erscheinen. Doch, wäre er in jenen engern Kreis hineingeboren worden und darin erwacht, so würde er sich dort in gleicher Weise verhalten, wie jener andere tatsächlich tut. Denn beide sind aus dem gleichen Solz geschnift, ihr Gesen des Verhaltens, ihre Weise des Erlebens, ihr seelischer Stil ift der gleiche. — Ühnliches gilt von dem schwedischen Fausknecht auf Bild 3 und 4. Auch er unterscheidet sich von jedem der beiden anderen nicht nur durch seine Beschäftigung, sondern auch 3. 3. durch seine geringere Verstandesbegabung und Tatkraft — also durch Eigenschaften —, nicht aber durch den seelischen Stil.

Wenn wir die Begriffe überschauen, mit deren Silfe wir das Wesen der bisher betrachteten Gestalten zu erfassen suchten, so ergibt sich, daß diese Begriffe von unter sich verschiedener Art sind. Die einen — wie Zuverlässigkeit, Sachlichkeit, Verstandesbegabung, Tatkraft — sind Eigenschaftsbegriffe, die in unseren Beschreibungen dem Einzelmenschen zukamen, dem Individuum. — Die

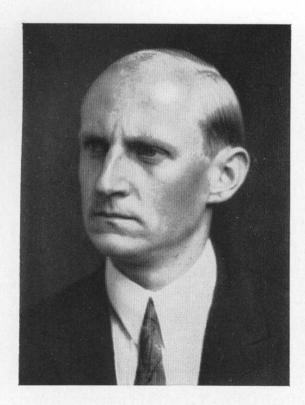

Bild 6: Raufmann märkisch friesischer Ferkunft. Bewußtes Abstandnehmen vom Betrachter.

lässigkeit, Sachlichkeit — scheinen, wennschon sie keine Stilbegriffe sind, zum Stiltypus
doch in irgendeiner Beziehung
zu stehen. Ob und in welcher,
sei hier noch nicht ausgemacht.
Wir deuten hier nur vor auf
mögliche Zusammenhänge, damit sie in unsern künftigen
Beschreibungen beachtet werden können.

Wir wenden uns zu der Ausdrucksreihe Bild 6—12. Die Bilder 6 und 7 sind in gedämpftem Tageslichte aufgenommen und erforderten deshalb eine etwas längere Belichtung als die meisten unserer übrigen Aufnahmen (wenn schon nicht mehr

anderen — wie Ausgriff, herrentümlich, Gestaltung der Umwelt durch Leistung - sind Stilbegriffe und betreffen den Typus. Manche jener Eigenschaftsbegriffe — 3. 3. Verstandesbegabung — haben zum Typus feine unmittelbare Beziehung. Jeder der von uns zu beschreibenden Stiltypen läßt 3. 3. ein Mebr oder Weniger an Verstandesbegabung des Einzelmenschen zu. Ob einer begabt ist oder nicht, das bangt nicht von seinem Stiltypus (seiner Rasse) ab, sondern von seiner einzelmenschlichen (individuellen) Unlage. Undere Eigenschaftsbegriffe — Zuver-



Bild 7: Derselbe. Streng umrissene form verbürgt die Wahrung des Absstands und das Anssichshalten im Aussbruck.

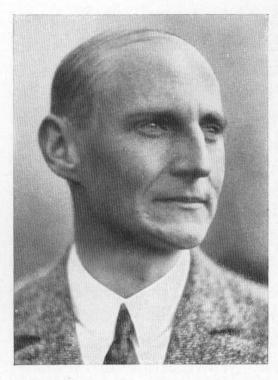

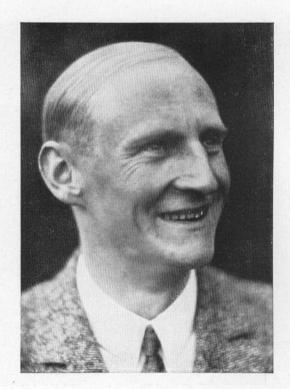

Bild 8/9: Derselbe. Der Leistungsmensch außerhalb des Dienstes in unterhaltendem Gespräche. Der "Gegenstand" des Gespräches wird ins Auge gefaßt (Bild 8). Auch das Lachen (Bild 9) enthält hier noch ein Urteil und somit eine Leistung.

als den Bruchteil einer Sekunde). Der Dargestellte war sich im Augenblick der Aufnahme dessen bewußt, daß er abgebildet wurde.



Bild 10: Derfelbe. Mordische Zeiterkeit, die "an sich hält".

Der Ausdruck des Gesichts ist abgestimmt auf den Beschauer. Die Züge sind zusammengefaßt, der Ausdruck wird gegen den Betrachter abgeschlossen: der schmale Mund ist im Begriffe, sich noch mehr zu verschmälern und wird gleichsam nach innen genommen; das Untligs strebt nach deutlicher Umrissenheit, nach strenger Sorm, die nur ein Mindestmaß persönlichen Ausdrucks zuläßt. Jede Außerung des Innenlebens wird verhalten. Sestigkeit, die in sich selbst gefügt ist, Verschwiegenheit und fühle Särte bis zu möglicher Schroffbeit - das ist alles, was dieses Untlit auf den genannten Bildern seben läßt an Ausdruck. Es nimmt in je-

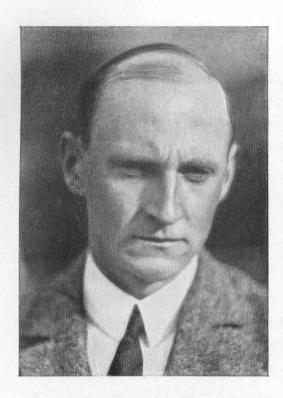

Bild II: Derselbe. Das leistende Urteil wendet sich hier nach innen: eine Erinnerung wird "zum Gegenstande gemacht".

ibm entgegenstebend bewußt ist. Es handelte sich aber hier nicht um etwas Greifbares, Wahrnehmbares, sondern um etwas Gedachtes. Schon diese schlichte Sinwendung auf etwas im Gespräch Erwähntes spielt sich in der Korm des Ausgriffs ab, jener Sorm, die in dem gesamten Linienzuge dieses Ropfes wie der früher gezeigten Köpfe — vorgezeichnet ist. Sierin liegt das Stilhafte (Rassenhafte) im Ausdruck dieses Ropfes. Das Eigenschaftliche dagegen (das also, was nicht den Raffentypus als solchen, sondern nur diesen einzelnen Menschen bier

dem seiner züge deutlich Abstand vom Beschauer.

Die Bilder 8—10 sind in vollem Freilicht aufgenommen, bei leicht verschleiertem Simmel. Über dem Ausdruck waltet die gelöste Stimmung eines dienstfreien Tages. Die Aufnahmen sind unauffällig und aus der Sand im Laufe eines Befpräches gemacht, so daß Augenblicke erfaßbar wurden, in denen der Dargestellte fast völlig frei war von dem Bewußtsein, abgebildet zu werden. Bild 8: der Gesprächsgegenstand wird "ins Auge gefaßt". — Das Wort "Gegenstand" tritt bier in seine ursprüngliche Bedeutung: dieser Blick ist ein Vorstoß auf etwas, das ihm als gegenüberstebend, als

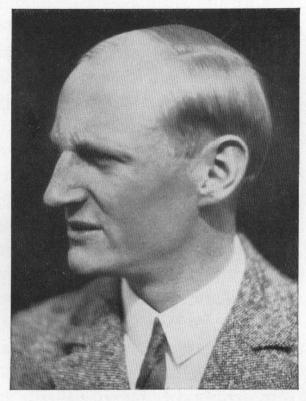

Bild 12: Derselbe. Das Gespräch bietet eine Schwierigkeit, die hier sachlich bewältigt wird.

betrifft) könnten wir nach diesem Bilde als "harte Güte" bezeichnen.

Bild 9 bringt eine Lösung in der Gespanntheit des Ausgriffs: die schon bei 8 einsexende Zeiterkeit bricht los, aber der Blick bleibt ausgreisend und der Gegenstand bleibt im Griffe. Die Zeiterkeit ist von einem sich bildenden Urteil durchzogen: der erfaste Gegenstand wird dem Bewußtsein unterworfen und nach den Formen dieses Bewußtseins geprägt. Bild 10: ein Schlagschatten liegt über dem Auge und verbirgt den Blick, so daß er nun beim Ausdruck nicht mehr mitspricht. Das Antlix erscheint hier noch ein wenig gelöster, aber das Urteil — d. i. der Ausdruck der Bearbeitung des Gegenstandes — verschwindet nicht.

Die Bilder II und 12 sind aus zwei Ausdrucksverläusen des gleichen Tages gegriffen. Bild II: der Dargestellte sint an der Reeling eines Saveldampsers, der noch an der Brücke liegt, bereit zur Seimfahrt. Das Gespräch war unterbrochen, die Bezogenheit auf den Partner ausgeschaltet. Der Blick ist hier zurückgenommen aus der gegenwärtigen Umwelt und ist einem "innern" Gegenstande zugewendet: Erinnerung, innere Vorschau, Erwägung, Verarbeitung. Auch hier verbleibt und herrscht, was wir oben "das Urteil" nannten, und der urteilende Geist hält seinen Gegenstand sich (innerlich) gegenüber. Auch die schlichte innere Betrachtung wird diesem Kopse zur Leistung, die alle behaglich ruhende Beschwallichkeit von sich verbannt. Bild 12 zeigt die Bewältigung einer Schwierigkeit im Verlause solch einer leistenden Betrachtung, hier aber im Gespräch.

Der Abgebildete ist kaufmännischer Angestellter in einem Kandelshause einer norddeutschen Großstadt. Seine Eltern sind friesischer und märkischer Serkunft. Ein hartes Schicksal, das früh an
ihn herantrat, hat ihm die Möglichkeit einer umfassenden Bildung
versagt und ihm den Lebensweg erschwert. Doch die Versuchung,
von seinem innerlich ihm vorgezeichneten Wege deshalb abzuweichen, ist ihm so fremd wie der Verzicht oder die Verbitterung.
Das Leben hat seine ihm wesenseigenen Werte nicht zerstören, nur
erziehen können. Ein solcher Mensch wird früher oder später die
ihm gebührende leitende Stelle erlangen, und er wird seinen Untergebenen ein echter Sührer sein, weil er all sein eigenes Tun seinem
Urteil unterwirft, das von ihm selbst und sonst von niemand ab-

hängt. Er wird auf dem Grunde freier zeiterkeit und Güte streng sein, ja hart und rücksichtslos "im Dienst", am härtesten gegen sich selber: wenn seine Untergebenen den Dienst verlassen, weil die Stunden um sind, wird er — ihm versteht sich das von selbst — so lange bei der Arbeit bleiben, bis der Sache und seiner Verantwortung für sie genügt ist. Denn ihm trägt Leistung ihren Wert in sich selber.

Wir sprachen zulent nicht mehr vom Einzelmenschen, sondern vom Rassentypus. Zeiterkeit und Güte sind Ligenschaften, die den Linzelmenschen betreffen und vielleicht in jedem Rassenstile möglich sind; das Gegenüberhaben der Umwelt, die zum "Gegenstande" wird, das Bearbeitenmüssen, das Gestaltenmüssen, das Leisten: diese züge sind solche, in denen ein Rassenstil sich auswirkt, ein Formgesen des Erlebens. Sie bestimmen die rassische Gestalt.

Bild 13—18: derselbe Gestalttypus in weiblicher Abwandlung. Der Ausdruck hat auf unsern Bildern folgenden Verlauf. Bild 13—16: Richtung auf den Gegenstand, d. h. auf ein Stück gegenstehender und gegenüberstehender Umwelt, über den Abstand hinsweg. Bild 13 und 14: erwartende Gespanntheit. Bild 15: einssende Rückwirkung. (Jedes Bild ist ein Ausschnitt aus dem Verlause; ein Ausschnitt wie dieser aber ist nur der Ramera, die mit kleinsten Bruchteilen einer Sekunde arbeitet, ersaßbar, nicht dem Auge, das nur sließende Übergänge ersaßt.) Bild 16 bringt die Lösung der Gespanntheit, nämlich das antwortende Urteil: die Stellungnahme.

Die beiden nächsten Bilder (17 und 18) sind spätere Ausschnitte gleichartiger Verläufe: bei 17 sent plönlich die Stellungnahme aus im Gange der Erheiterung, das Urteil weicht einem Anflug kind-licher Ausgelassenheit. Bei 18 sent — gleichsam mitten im Spiele —

das Urteil plöplich wieder ein.

Die Dargestellte stammt aus Schleswig-Folstein, ist Gattin eines Arztes und Nutter mehrerer Söhne. Doch dies betrifft ihre einzelmenschliche Geschichte. Wir betrachten hier nur das Rassentypische. Eine solche Frau ist geschaffen, innerlich frei, auf eigenen Füßen stehend, auf eigene Verantwortung in ihre Umwelt hineinzuwirken. Ihr Leben bedeutet für sie einen Dienst an einem Werke: einen Beruf. Sie kann die Werkgenossin eines Mannes sein: nicht ihm untertan, aber freiwillig in seine Welt, in seine Leistung sich



Bils 13



Bils 14



Bils 15



Bil8 16

Bild 13—16: Pordische frau und Mutter aus Schleswig. Weiblicher Leistungsmensch. Gleiche Grundlinien der Gestalt wie im Antlig des nordischen Mannes. Werkgenossin des Mannes und verantwortliche Gestalterin des ihr anvertrauten kindlichen Lebens.



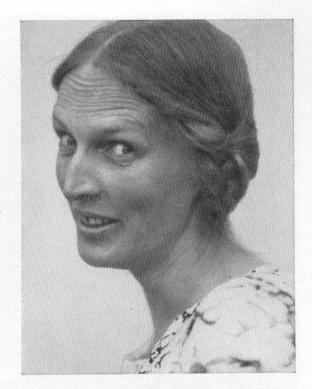

Bild 17/18: Dieselbe. Vordische Weise kindlich spielender Ausgelassenheit. Auf Bild 18 aber sept deutlich das leistende Urteil wieder ein.

fügend. Sie kann, als Mutter ihrer Kinder, deren Leiterin, Erzieherin, die zielbewußte Gestalterin ihrer Seelen sein. Eine Frau dieser Art wird an keiner Stelle, wo sie hingestellt wird oder sich selber hinstellt, ihre innere Selbständigkeit verlieren, und sie wird selbst die Richterin ihrer Leistung bleiben, ob sie nun als Gattin und Mutter wirkt oder als "einzelne Frau" in irgendeinem Bereiche: als schaffende Künstlerin, als Lehrerin, als Leiterin eines Betriebes, als Angestellte oder sonstwie. Immer bleibt sie die Meisterin ihrer Werktagspslichten.

Das Antlin auf Bild 19 und 20 zeigt denselben Stiltypus, diesselbe rassische Gestalt, aber mit einer für dieses besondere Einzelzleben entscheidenden Wendung des Erlebens nach innen zu und mit der Prägung einer anders erfüllten seelischen Geschichte. Die Jüge spiegeln ein zartes und seines Leiden an geistigen und geistzlichen Dingen und zugleich einen herben Willen, der dieses Leiden meistert. Der Abstand scheint sich unablässig zu weiten in diesem Blick, der das Ferne sucht, aber ein Fernes nach innen zu, das nicht von dieser Welt ist. Das Grunderlebnis, das hier den Ausdruck gestaltet, entspringt einer tiesen Gläubigkeit, von der die Anlage dieser Seele beherrscht ist. — Gläubigkeit ist eine Eigenschaft, bes

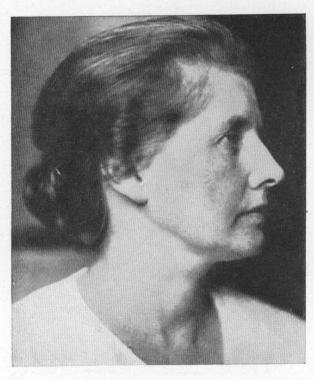

Bild 19: Gattin eines deutschen Offiziers. Prordischer Umriß in weiblicher Milderung.

trifft also die Einzelseele und hat nichts mit dem Stiltypus zu schaffen. Sie ist vielleicht in allen Raffenstilen möglich. Der Stil aber, von dem hier die Gläubigkeit durchwaltet wird, ist derselbe Stil, der auch im Ausdruck der bisher gezeigten Gestalten gilt, nur daß er sich dort im Ausdruck nicht einer Gläubigkeit, sondern anderer Linstellungen und Ligenschaften auswirkte. — Die Abgebildete ist Gattin eines Offiziers und Mutter eines Sohnes. Sie gehört zu den Sührern einer auf Erneuerung deutschen Lebens gerichteten Bewegung.

Bild 21 und 22 zeigt eine alte Bäuerin, die einer kleinen nordfriesischen Insel entstammt ist und dort ihr Leben verbrachte. Sie war eine der letzten von denen, die allein in ihrem friesischen

Stammestume wurzelten. Die Söhne sprechen Friesisch nebenbei, die Enkel verstehen es kaum noch. Sie ist die Versteinerung eines Vergangenen, ihr Antlin gleicht schon fast einem Totenkopfe. Rein Lächeln war ihm abzugewinnen, keine Bewegung. Wenn sie sich abbilden ließ, so tat sie's für ihre Entel. Die Welt, in der sie mit ihrem Leben gewirft hat, ist versun= fen; an der neuen wollte sie keinen Anteil mehr. Wie die Bilder sie zeigen, ist sie zurückgenommen aus aller Umwelt und innerlich schon gestorben.

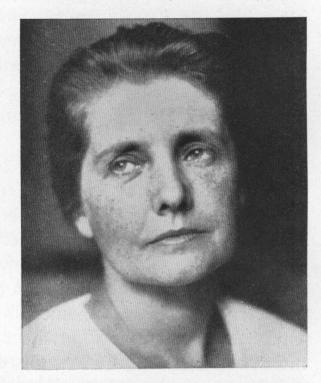

Bilb 20: Dieselbe. Das nordische Suchen nach ferne ist hier nach innen gewendet.

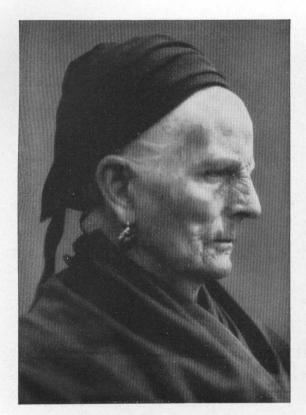

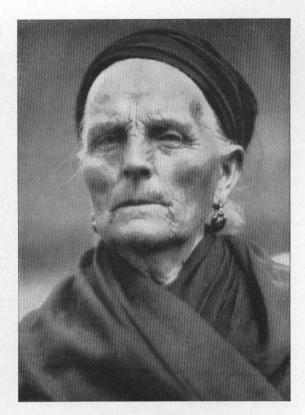

Bild 21/22: Bäuerliche Greisin auf einer nordfriesischen Insel. Versteinerte form des nordischen Leistungsmenschen. Eine der letzten, die allein in ihrem friesischen Stammestume wurzeln.

Nicht mehr leisten dürfen, war für sie der seelische Tod. Auch leiblich starb sie bald nach Aufnahme dieser Bilder. — Ihr Antlitz zeigt denselben Typus wie die vorigen Bilder. Das Besondere darin entstammt ihrem Einzelschicksal, auf das sie in der stilechten Weise ihres Rassentypus Antwort gab.

Gemeinsam ist den auf Bild I—22 gezeigten Köpfen nicht nur die Linienführung der Gestalt, sondern auch die Zelle der Farben: hell ist die Zaut, hell das Zaar, hell das Auge. Inwiesern diese Farbenhelle, serner die Schlankheit des Rumpses und der Glieder notwendig zu diesem Gestalttypus gehören, werden wir im 10. Abschnitt aufzuweisen suchen; hier sei einstweilen nur die Tatsache vermerkt, daß die hier in unster ersten Ausdrucksreihe gezeigten Gestalten mit hellen Farben erscheinen.

Wir haben hier mehrfach die Bezeichnungen Stiltypus und Rasse so gebraucht, daß es vorläusig erscheinen konnte, als ob mit beiden Wörtern dasselbe gemeint sei. Doch unterscheidet sich die Bedeutung beider Wörter wesentlich in einem Punkte. Ein Stiltypus ist darstellbar in einer einzelnen Erscheinung. Ju seinem Wesen gehört es, daß alle seine Jüge, z. B. alle Linien seines

Umrisses, so gestaltet seien, daß einer aus dem anderen hervorsließt, daß jeder auf den anderen hinweist als auf den einzig zu ihm passenden, weil nämlich alle einen und den gleichen Sinn haben: das Ausdrucksfeld für eine Seele zu bilden, deren gesamtes Erleben nur eine einzige Linie hat. Der Leib empfängt seinen Sinn von der Seele her: eine Seele von einheitlicher Liniensührung — eine einlinige, stilreine Seele also — bedarf eines Leibes von gleicher Liniensührung, um sich an diesem rein ihrem Stile gemäß ausdrücken zu können. Eine seelisch-leibliche Gesamtgestalt, die in solchem Sinne "ganz" und stilrein ist, kann als Vertreterin eines Stiltypus gelten.

Das Wort Raffe aber weist über die einzelne Erscheinung hinaus. Als raffenhaft erweist sich ein Stiltypus durch seine Vererbbarkeit. Damit ist der Bereich der Einzelerscheinung verlassen und die Betrachtung gleichsam in eine neue Dimension geführt. Ein lebendiges Wesen, 3. B. einen Menschen, auf seine Rasse betrachten, beißt: nicht nur seben, welche Gestalt er bat, sondern auch, welche Gestalt er vererbt. In dieser Betrachtung also erscheint der Mensch als Glied einer Erbkette, und nicht vom einzelnen Gliede, sondern nur von der Rette ber bestimmt sich das Rassische. Ein Mensch kann als Einzelerscheinung stilrein sein an Leib und Seele und dennoch nicht rassenrein: er kann es in sich tragen, Geschöpfe zu zeugen, die seiner Gestalt nicht gleichen. Zwei Menschen gleichen Stiles können sich zur Zeugung verbinden, und es kann geschehen, daß die Erzeugten Züge tragen, die keinem der beiden Eltern eigen sind. Dann ist die Stilreinheit in beiden Zeugenden nur ein Einzelfall: nur ihr Erscheinungsbild ift stilrein, nicht aber ihr Erbbild. Ihr Erbe ift "gemischt", d. h. durchset mit Reimen fremder Stile, die durch die Zeugung weiterleben im Erscheinungsbilde kommender Glieder der Erbkette. Mur erbfeste Stilreinheit darf als Raffenreinheit gelten, und nur vererbbare Stile sind Raffenstile.

Die sechs in diesem Buche dargestellten Stiltypen werden als vererbbar erwiesen, wenn auch der Nachweis ihrer Vererbbarkeit nicht die Aufgabe dieses Buches, das vom Ausdruck handelt, sein soll. Vorgeführte Beispiele stilreiner Einzelgestalten (einzelne Individuen) auf ihre Erbfestigkeit mit voller Bestimmtheit zu prüfen, ist nicht möglich, weil dazu die Lebensdauer eines einzelnen For-

schers nicht ausreicht: wir übersehen ja im günstigsten Salle immer nur drei, vielleicht auch einmal vier Geschlechterfolgen als Glieder einer Erbfette. Sicher gegeben ist uns in den Källen, die uns als Beispiele dienen, meist nur der einzeln für sich erscheinende Mensch; stilkritische Untersuchungen müssen sich daher meist auf eine Betrachtung von Erscheinungsbildern beschränken, während das Erb. bild nur dort einmal herangezogen wird, wo es gilt, stilgemischte Linien in einem Erscheinungsbilde durch einen Blick auf die Erzeuger zu entwirren (vgl. Bild 125—131). Um die stilreine rassische Gestalt als solche, den Stiltypus, auf die Gesetze seiner Linienführung zu erforschen, ist es jedoch auch keineswegs erfordert, jedes einzelne Zeispiel auf die Erbgewißheit der in ihm dargestellten Gestalt zu prüfen\*). Die uns hier gestellte Aufgabe begrenzt sich denn damit, rassen-stilkritische Untersuchungen an gegebenen Erscheinungsbildern durchzuführen und zum Beispiel der Frage nachzugehen: Wie sieht eine Seele aus, die sich an einem Leibe von der und der Gestalt soll rein ausdrücken können? oder: Wenn eine Seele so und so gestaltet ist (wenn die Linie ihres Erlebens so und so verläuft), wie muß dann der Leib aussehen, den sie braucht, um sich an ihm vollkommen auszudrücken? Das Thema dieses Buches lautet also: die stilreine Seele und ihr Leib.

Wir nennen den in diesem Abschnitt dargestellten rassischen Stiltypus den Leistungsmenschen, weil "Leistung" der bestimmende Wert in der inneren Wertordnung dieses Menschen ist: er begreift die Welt als etwas, das ihm entgegengestellt ist, damit er nach ihm ausgreise und es angreise durch schöpferische Leistung. Vicht jede Menschenart "leistet", und nur für diese eine bedeutet "Leistung" den obersten Wert. Die vornehmste Ausgabe einer Rassenseelensforschung muß darin liegen, den obersten, alles bestimmenden Wert in der inneren Wertordnung jeder Rasse zu sinden. Wir werden auch andere Rassen bei leistender Tätigkeit antressen, aber nicht so, daß dieses Leisten den Grundzug ihres Wesens ausmacht. Der Leistungsmensch, den wir in diesem Abschnitt herauszustellen suchten, trägt

<sup>\*)</sup> Auch forscher, denen durchaus die Erblickkeitsfragen im Vordergrunde stehen, stellen die von ihnen beschriebenen Rassen meist nur in "typischen" Erscheinungsbildern vor. Jumal dort, wo der forscher Bilder bietet, die er nicht selbst gemacht hat und die fremde Menschen vorführen, die er nicht felbst gemacht das Erbbild ausgeschlossen. (Vgl. hierzu S. 122.)

seinen Mamen daher, daß er nur im Leisten "ganz er selbst" ist. Auch zum Beispiel der Beduine "leistet" ja schließlich etwas, wenn er sein Ziegenhaarzelt aufbaut und wieder abschlägt oder wenn er wochenlang täglich zwanzig Stunden oder mehr im Raubzug reitet, um eine ferne Beute zu erjagen und ins Lager einzubringen. Wenigstens stellt sich uns auch hier das Wort "leisten" und "Leistung" ein. Vom Beduinen aus gesehen, liegen die Dinge ganz anders. Micht das Leistenmüssen bestimmt sein Sandeln, sondern die Bereitschaft, aufzufangen, was der Augenblick ihm zuwirft. Der Augenblick heißt "Allah" in seiner Sprache — wir übersetzen das Wort meist mit "Gott", aber das Wort Gott meint etwas Mordisches —; und Beute ist für den Beduinen im täglichen Leben das, was im Bereich des Glaubens ihm "Offenbarung" heißt. Offenbarung ist sein höchstes und zugleich sein tiefstes Erlebnis. Von hier aus bestimmen und ordnen sich ihm alle seine Lebenswerte\*).

Mit der Gestalt des Leistungsmenschen eröffneten wir die Reihe der Gestalten, deren Stile wir als vererbbar, als blutlich bedingt und somit als Rassenstile begreifen. Bein Buch, das — an die germanische Welt gewendet — von Rasse und Seele handelt, wird mit der Betrachtung einer anderen Gestalt beginnen dürfen, denn der Stil des Leistungsmenschen ist es, der die germanische Welt durchherrscht und den wir als unseren eigenen erleben, soweit wir noch den Schöpfern der germanischen Welt verwandt sind. Dom Æigenen hebt sich das Fremde ab: nur wer das die germanische Welt durchherrschende Stilgesen des Leistungsmenschen als das ihm erbeigene, als etwas bluthaft und somit im tiefsten Sinne schicksalhaft Bedingtes und Bedingendes erlebt hat, vermag es, alles Fremde davon reinlich abzugrenzen und es unberührt in seiner uns fremden schicksalhaften Bedingtheit zu begreifen.

Von der Erlebensweise des Leistungsmenschen führt ein stilhafter Zusammenhang zur Gestalt der nordischen Landschaft, die gleichsam als der stilgemäße Sintergrund zu allem leistungsmenschlichen Erleben gelten darf\*\*). Wir werden daber — mit Sinblick auf den Leistungsmenschen — auch vom nordischen Menschen und von nordischer Rasse reden.

<sup>\*)</sup> Vgl. den 4. Abschnitt dieses Buches, ferner L. F. Clauß, Als Beduine unter Beduinen (2. Aufl. Freiburg i. Br. 1934).

\*\*) Vgl. hierzu L. F. Clauß, Die nordische Seele, 6. Abschnitt: Seele und

Landschaft, Wordland und Mittelmeerland.

### 2. Der Verharrungsmensch

Die fälische (dalische, atlantische) Rasse (Dazu die Bilder 23—33)

Sellfarbig, besonders klar helläugig sind auch die beiden Köpfe auf Bild 23 und 24/25. Sie zeigen wesentliche Linien von der uns nun vertrauten Gestalt des nordischen Leistungsmenschen, und doch ist etwas an ihnen, das dieser Gestalt sehr deutlich widerspricht, nämlich eine gewisse Schwere und — bei der Westfälin auf Bild 23 — eine Breite des Gesichtsbaus, die — was diese Bilder nicht voll zeigen können — sich in einer Breite und Schwere des Rumpses wiederholt. Es ist in diesen beiden Gestalten wesentlich Schlankes mit wesentlich Unschlankem, Schwerem, Wuchtigem vermischt. Im Ausdruck scheint sich an beiden Köpfen etwas durchzusen, das dieser Schwere der Gestalt entspricht: etwas wuchtig Verharrendes, das nicht ausgreift, sondern in sich selbst verbleibt.

Die westfälische Frau (Bild 23) schaut uns an mit einem Blick, der gleichsam über seine Ufer treten möchte; aber der Ausdruck des Mundes liegt wie ein starrer Riegel davor. Die hier gegebene seelische Sachlage würde sich noch in nordischem Sinne verstehen laffen, wenn nicht über dem Ganzen eine erdhafte Schwere gebreitet läge, ein Verhaftetsein, das dem nordischen Menschen fehlt. Sier ist nichts von jenem schlanken Unlauf zu spüren, der allem Erleben des Leistungsmenschen seinen freien und oft leichten Schwung verleiht. Im Verlaufe eines Gespräches äußerte diese Frau, daß der Gedanke, einmal fern ihrer Seimat zu sterben, ihr völlig unerträglich sei. Ein solches Verhalten ist dem Leistungsmenschen fremd. Der nordische Mensch greift aus und greift an und erobert. Ihn lockt das Gernste, und eine seiner inneren Gefahren ist gerade die: daß er an das Fernste sich verschwendet und ihm verfällt. Der nordische Vollmensch ist immer "vorn", er ist immerfort im Begriffe, seinen Raum zu weiten : er ift ein Landnehmer, stofflich oder geistig. Der beste Tod ist ihm der, der ihn "draußen" trifft im Vorfelde seiner Unternehmung.

Von dieser nordischen, leistungsmenschlichen Saltung zeigt uns das Antlin, das wir jetzt betrachten, nichts. Alles Leben scheint

hier um einen inneren Bereich versammelt und in ihm gebunden zu sein durch seine eigene Schwerfraft. Dort sindet alles Leben seinen wurzelsesten Falt. Dieser innerste Bereich kann in der Sprache dieser Menschen mancherlei Vamen tragen: Feimat, die väterliche Scholle, der Glaube der Väter ust. Wer sich davon entsernen will, muß dazu seine ganze Kraft aufbieten, und es ist dann, als risse er sich vom Leben selber los und verlöre sein Wesen. Seine größte

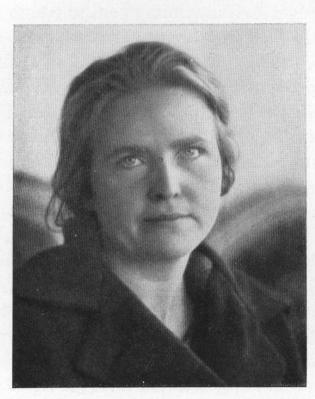

Bild 23: Seemannstochter aus Westsfalen. "Germanisches" Antlin. Porsbische Schlankheit verbindet sich mit der Schwere und Wucht des fälischen Versharrungsmenschen.

Gefahr ist die, daß er dann seinen inneren Salt und in ihm seinen wichtigsten Wert versliert. Die Gewalttat, die er an sich selbst verüben mußte, schlägt dann um gegen die Welt. Wenn Menschen dieser Art Verbrecher werden, dann sind sie oft die rohesten von allen, wobei ihre Roheit bisweilen seltsam eingebettet bleibt in ein unbeholsenes, treuherziges Kindergemüt.

Jede starke Gemütsbewes gung einer solchen Seele geht nicht, wie beim nordischen Menschen, in gerader Linie vor sich, sondern rucks und stossweise als ein plöplicher, aber dann unaufhaltsamer, krampfartiger Ausbruch. Eine Weile zwar

kann der starre Riegel dieser Seele halten; wenn er zerbricht, müssen gewaltsame Dinge geschehen.

Der nordische Leistungsmensch kann — auch in der heftigsten Erregung noch — sich selbst gegenübertreten, sich selber ins Antlin sehen, sich unter sein Urteil stellen und schließlich sich besherrschen. Die Leistung am eigenen Selbst sent sich durch gegensüber der Erregung. Wo aber nicht das Leistenmüssen der besherrschende Jug der Seele ist, sondern, wie hier, das Verharrensmüssen, da ist kein Ende der Erregung abzusehen als nur das der völligen Erschöpfung.

Die Erlebensweise der Menschenart, die wir jetzt betrachten, ist so sehr durch dieses Verharrenmüssen bestimmt, daß wir sie nach diesem ihrem Grundzuge den Verharrungsmenschen nennen. Das Antlitz, von dem unsere Betrachtung ihren Ausgang nahm, zeigt in seinem Bau, z. B. in der schlanken Vase und den voll geöffneten Augen, auch leistungsmenschliche Züge; die Breite des



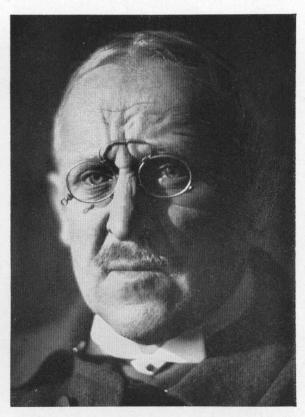

Bild 24/25: Förster und Gelehrter niedersächsischer Abkunft. Wesentlich nordischer Gesichtsbau, aber fälische Schwere im Ausbruck.

Gesichtsbaus aber, zumal der Stirn, sowie der Ausdruck der Augen und des verriegelten Mundes, auch die krampfartig starre Faltung des Falses sind nicht aus nordischem Stile verstehbar, sondern zeugen von verharrungsmenschlichem Erleben.

Ühnliches gilt von dem niedersächsischen Manne, den die beiden nächsten Bilder (24/25) zeigen, nur daß hier im Bau und auch im Ausdruck das Nordische noch im Vordergrunde steht. Das Gesicht, auch die Stirn, ist schmal gebaut; man wird, wenn man die einzelnen baulichen Züge durchgeht, hier kaum etwas sinden, das dem Baustil des nordischen Leibes widerspricht. Doch lastet auf der gesamten Erscheinung eine äußere und innere Schwere: das Zeugnis einer Erlebensweise, die sich selber schwer fühlt und die Dinge

schwer nimmt. Man denkt an ein Wort, das Goethe im Wilhelm Meister von den Deutschen sagt: daß sie über allem schwer werden und alles über ihnen schwer wird. Dieser verharrungsmenschliche zug in vielen deutschen, zumal niederdeutschen Menschen ist auf unseren beiden Bildern kast nur im Ausdruck zu sinden: ein Zeugnis dafür, daß in diesem Einzelfalle das Seelische stärker vom Stile

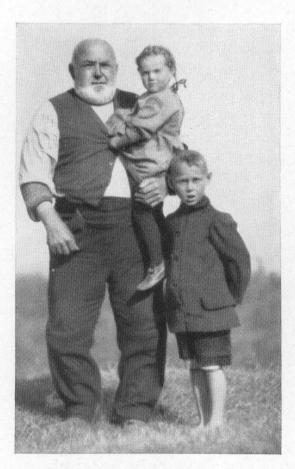

Bild 26: Pordfriesischer Zauer mit seinen Enkeln. Er steht da wie eingewurzelt.

des Verharrungsmenschen bestimmt ist als die leibliche Ersscheinung.

Der Baustil eines Leibes, der geeignet ist, die Erlebensweise des Verharrungsmenschen auszudrücken, tritt auf den nächsten Bildern deutlicher hervor. Bild 26 zeigt einen alten Mann mit seinen Enkeln. Die Weise, wie der Alte dastebt, ist - trop einer frankbaften Krümmung seines rechten Beines — der eines Baumes vergleichbar, der festgewurzelt steht. Wenn ein solcher Mann geht, ist jeder Schritt wie ein Losreißen von der Erde. Der Hals ist kurz, die Schultern sind breit und gerade: tron der gewaltigen Leibes= höhe ist die waagrechte Linie die beherrschende. Zeigt man Bilder solcher Menschen, so wirken sie

auf den Beschauer manchmal so, als ob die Abgebildeten kleingewachsen wären, während in Wahrheit der vollblütige Versharrungsmensch ein Riese ist, der an Wuchs den nordischen Leistungsmenschen überragt.

Auch im Antlin des Verharrungsmenschen gilt die waagrechte Linie: die Augen liegen in niedrigen Söhlen und in schmalem, gerade verlaufenden Spalt. Die Augenlider sind kurz und stark gefaltet. Die Vase springt nicht weit hervor; ihr Kücken wirkt, verglichen mit der schlanken nordischen Vase, breit und ist kantig abgesent. Die Lippen sind schmal und gerade. Soweit ist das Antlin, das



Bils 27



Bilb 28

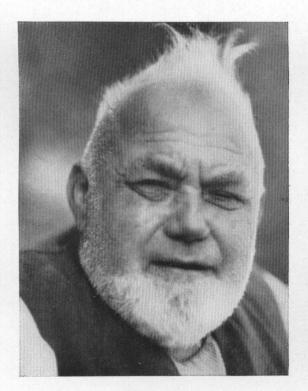

Bilb 29



Bils 30

Bild 27—30: Derselbe. Antlitz mit wesentlichen Jügen fälischer Rasse und mit fälischem (verharrungsmenschlichem) Ausdruck. Im Baustil der leiblichen Gestalt herrscht die Waagrechte.



Bil8 31

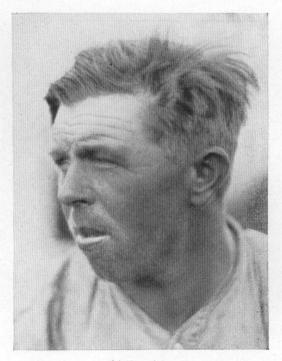

Bill 32



Bilb 33

Bild 31—33: Dänischer Fischer. Verharrungsmensch, fälische Rasse. (Mund und Kinn sind hier nicht rassentypisch gestaltet.)

unsere Bilder 27—30 bieten, sehr deutlich im Stile des Verharrungsmenschen gestaltet. Tur die Söhe der Stirn, wie dieses Beispiel sie bietet, wirft nicht stilecht, denn sie mindert die Breite des Gesichtes.

Diese untypische Stirnhöhe sehlt auf den Bildern des dänischen Sischers (Bild 31—33). Abgesehen vom Kinn und der Breite der Lippen, die untypisch sind im Sinne des Verharrungsmenschen, ist diese Erscheinung stilrein. Auch die Weise, wie (auf Bild 33) die Sände und Arme schwer aufgestürt werden, um den halb sügenden und halb auf einer Treppe des Schiffes stehenden Leib mitzutragen, ist durchaus stilecht: die Arme sind aufgesetzt, als wollten sie in ihrer Unterlage Wurzel schlagen. Der Mann war der Gefährte des anderen dänischen Sischers, den unsere Bilder 169/70 als ein Beispiel der "Verschlagenheit in nordischem Stile" zeigen, und war an den Vorgängen beteiligt, die wir auf Seite 175 erzählen. Doch verhielt er sich schweigend und äuszerte seine Teilnahme nur durch den Ausdruck, den unsere Bilder zeigen.

Bildhafte Bezeichnungen wie "Schwere" können freilich nicht ausreichen, um gerade das seelisch Besondere einer bestimmten Menschenart, nämlich ihre Erlebensweise, erschöpfend auszudeuten. In gewisser Weise "schwer" ist auch das Erleben des vorderasiatischen Erlösungsmenschen und des ostischen Enthebungsmenschen, die wir in künftigen Abschnitten zu zeichnen haben. Gerade auf diese zwischen den genannten Arten verschiedenen Weisen des Schwerseins aber kommt alles an. Jede Art hat ihre besondere Weise, zu erleben, sich zu verhalten und ihre Welt aufzufassen; diese Weise eben ist es, was die Urt, die Rasse ausmacht. Bur Bezeichnung dieses wesentlich Besonderen an einer Kasse aber fehlt uns fast stets das eindeutige Wort, denn keine Sprache hat sich zu ibrer schöpferischen Frühzeit um eine andere artliche Weise gefümmert als um die, aus der heraus sie selber entstand als ein Ausdruck eben dieser artlichen Weise. Die germanischen Sprachen zum Beispiel, deren eine die deutsche ist, sind aus der Erlebensweise des nordischen Leistungsmenschen heraus geschaffen als ein nordischer Ausdruck und enthalten nur wenige fertige Wörter zur Bezeichnung nordfremder Züge. Ja, auch das rassisch Æigene ist in allen Sprachen nur rob und unvollkommen abgegrenzt; darum nämlich, weil es einer sprachschaffenden Frühzeit nie zum Gegenstande der Betrachtung und sprachlichen Prägung wird, sondern das schlechthin Selbstverständliche ist. Das rassisch Besonderste also, die Weise des Erlebens, ist notwendig zugleich das Mindestsagbare, das am wenigsten Faßbare mit vorhandenen Wörtern der Sprache.

So ist denn das in seiner lebendigen külle vorgeführte Beispiel das einzige vollgültige Darstellungsmittel und zugleich der letzte Ausweis rassenseelischer Züge. Im Lichtbilde z. B. ist uns die Möglichkeit verliehen, einen bedeutsamen Augenblick im Verlauf eines Mienenspiels in voller Lebenstreue aufzufangen, ihm Dauer zu geben und über solche ins Bild gebannte fruchtbare Augenblicke nach Belieben zu verfügen. So sind wir in der Lage, z. B. den besonderen Blick eines bestimmten Menschen zu "zitieren", wie man Stellen aus Büchern ansührt, und ihn mit anderen Blicken anderer Menschen — z. B. andersrassiger — zu vergleichen. Das Vebeneinanderstellen artverschiedener Blicke hebt deren jeden von jedem anderen ab und gibt so die Möglichkeit, jeden in seinem besonder ren artlichen Sinne zu erfassen und — auch ohne Worte — zu deuten.

Fruchtbare Beispiele als Unterlage für rassenseelenkundliche Untersuchung bietet weiterbin der miterlebte Vorfall, der dem täglichen Leben entnommen oder auch versuchsweise (experimentell) hervorgerufen werden kann. Rasse ist ja etwas, das in jeden geringsten Augenblick unseres Alltags bereinwirkt und jeder leisesten Regung unserer Seele ihre Gestalt gibt. Michts, das wir erleben oder das um uns herum erlebt wird, wird anders als in einem bestimmten rassischen Stile (oder in einer Verflechtung mehrerer Stile) erlebt. Es gibt fein "menschliches" Erleben schlechthin, sondern nur ein leistungsmenschliches, ein verharrungsmenschliches, ein erlösungsmenschliches usw. Daß diese schlichte und eigentlich selbstverständliche Tatsache erst so spät bemerkt wurde, rührt daher, daß jeder aus erster Sand nur sein eigenes Erleben kennt und alles fremde Erleben umdeutet und also umversteht nach dem Stilgesene seines eigenen. Erft die Erfahrung ständigen Misverstehens hat uns die Augen geöffnet. Diesen frisch geöffneten Augen aber bietet sich nun im alltäglichsten Geschehen ein reiches Seld, um sich im Unterscheiden rassischer Züge zu üben. Denn alles, was da geschieht — wie ein Mensch uns anschaut, wie er sich benimmt und handelt — schlechthin alles Lebendige hat seine rassischen Züge.

Eine Fundgrube fruchtbarer Beispiele bietet ferner die Geschichte. Tur daß wir das geschichtlich Gegebene nicht unmittelbar.

nicht "im Original" erleben, sondern gebrochen durch die Überlieferung, die selbst von Menschen gemacht und also von deren
Rasse mitbedingt ist. Ein rassen-stilkritischer Blick aber vermag
auch solche Trübung durch Überlieferung in vielen Sällen zu durchschauen, zumal dann, wenn die geschichtliche Linie noch heraufreicht
bis in unsere miterlebte Zeit. Einzelne Triebsedern des geschichtlichen Sandelns, die sich durch alle Zeitalter, zum Beispiel der Geschichte des germanischen Abendlandes, immer wieder wirksam
zeigen, sind auch heute noch lebendig und also auch uns noch "im
Original" gegeben.

Eine dieser seit Tacitus immer wieder erwähnten Triebfedern germanischen Sandelns ist "die Treue"; ihr gegenüber steht, nicht minder geschichtlich wirksam, die Verletzung dieser germanischen Treue: der Verrat. Beide bilden den vornehmsten Inhalt schon aller frühgermanischen Sage. Aber Treue und Treue ist nicht in jedem Kalle dasselbe. Auf die Wurzel der Treue und auf die Weise des Treuseins kommt es an, und die ist schon innerhalb des germanischen Lebens verschieden. Die Treue des germanischen Befolgsmannes gründet in freier Wahl: der Mann wählt sich den Gefolgsberrn, dem er sich aus freiem Willen nach freiem Urteil unterstellt, weil er ihn als den Größeren, den Überlegenen erkannt bat. Er folgt ihm im Vertrauen auf diese Überlegenheit. Wenn dieses Vertrauen getäuscht wird, ist die Gefolgschaft zu Ende. Der isländische Gode Frasnkel hat sich den Gott Frey als Gefolgsherrn erkoren und folgt ihm treulich bis zu dem Tage, da sich herausstellt, daß dieser Gott das nicht ist, wofür Frafnkel ihn gehalten hatte. Un diesem Tage kündigt ihm Frafnkel die Gefolgschaft und zieht es vor, fortan ohne Gefolgsberrn und ohne Gott zu leben.

Solche Treue des Gefolgsmannes und solches Ende dieser Treue spielt sich durchaus nach dem Stilgesetze des nordischen Leistungsmenschen ab: im Stile einer Menschenart, die ihrer Welt gegenübertritt, die Dinge und Menschen ihrer Welt aus dem Abstand betrachtet und sie dem eigenen freien Urteil unterstellt. Daneben aber gibt es und gab es in der germanischen Welt noch eine andere Weise, treu zu sein. Es gibt eine Treue um der Treue willen, eine Treue um jeden Preis ohne Ansehung weder der Person noch der Sache: eine Treue, die im Verharrenmüssen gründet. Dem nordischen Leistungsmenschen ist sie fremd und unverstehbar, denn er

folgt zwar seinem frei erwählten Gefolgsberrn durch Mot und Tod und kennt keine tiefere Schmach als die, solche Treue zu brechen, aber nur dann, wenn der Sürst ein wahrer Sürst ist und seinem Gefolgsmann gleiche Treue hält. Mur dann ist die Bindung ehrenhaft und sinnvoll nach nordischem Sittengesetze. Dem Verharrungsmenschen aber gründet sein Sittengesetz im Verharren. mussen: er wurzelt und wuchtet in seiner Treue und kommt von ihr nicht los auch dann noch, wenn sie — nach nordischem Urteil schon lange sinnlos ist. Für ihn hat sie auch dann noch Sinn, einen artlich begründeten Sinn, der jenseits aller Vernunft liegt: den Sinn des Verharrens. Das gilt in allen Bereichen des Lebens, wo Treue hineinreicht, zumal in allen Bindungen des Gemeinschafts. lebens: so in verharrungsmenschlicher Freundschaft und Ehe. Die Sippenverbundenheit bietet ein minder brauchbares Beispiel, weil hier auch beim nordischen Menschen nicht allein die freie Wahl entscheidet, sondern die Blutsverwandtschaft.

Oft geschieht es, daß Verharrungsmenschen sich von einer einmal eingenommenen Saltung nicht losreißen können trotz besserer Einsicht. Eine junge bäuerliche Frau hat ihrer Stiefmutter jahrelang vertraut und muß dann eines Tages merken, daß diese eines solchen Vertrauens durchaus nicht würdig, sondern jederzeit bereit ist, es in selbstsüchtiger Weise zu mißbrauchen. Verstandesmäßig ist die junge Frau sich über die Sachlage von nun an völlig klar und weiß um die Gefahr ihres Vertrauens; dennoch hält sie in einem für sie entscheidenden Augenblick hartnäckig an diesem Vertrauen fest und fügt sich dadurch schwersten Schaden zu, an dem sie lebenslang zu tragen haben wird. Erst mußte das ganze menschliche und verwandtschaftliche Verhältnis zu der Stiefmutter und der eigenen, mit dieser verbündeten Sippe zusammenbrechen, bis endlich dieses einmal gewohnte Vertrauen nachhaltig mitzerstört war. Es hatte eben seine Wurzel in jenem unklaren und unklärbaren innersten Bereiche des Verharrungsmenschen, der sich gegenüber jeder rein verstandesmäßigen Einsicht trozig absperrt und dadurch die unmöglich scheinende Sachlage hervorbringt, daß jemand aus Tron und Mistrauen gegen die eigene Einsicht an einem zerstörten Vertrauen festhält. Die verstandesmäßig gewonnene Einsicht wächst sich dem reinen Verharrungsmenschen nicht zur Erfahrung aus. Mag er sich redliche Mühe geben, sich äußerlich da und dort in

Ungewohntes, ihm nicht Verwurzeltes hineinzupassen, so bleibt er im tiefsten Grunde doch erfahrungslos und dadurch entwicklungs- los. Sierin ist diese schwerste, sesthafteste aller Menschenarten seltsam vergleichbar der leichtesten und flüchtigsten unter den uns seelenstundlich bekannten Rassen: dem wüstenländischen Offenbarungsmenschen\*).

Es trifft demnach nicht durchaus zu, was kluge Beobachter des Verharrungsmenschen über seine "Verläßlichkeit" bemerken: er halte unverbrüchlich an einer einmal getroffenen Vereinbarung sest. Alles hängt davon ab, auf welchen Bewustseinsbereich eine solche Vereinbarung gegründet wurde. Sat sie nur den Bereich der logischen Einsicht besetz, so kann man sich keineswegs auf sie verlassen. Der Verharrungsmensch sieht ihre Zweckmäßigkeit, ihre Türlichkeit, ja Notwendigkeit für ihn selbst vielleicht völlig ein und er nimmt sich ehrlich vor, sie zu halten. Eines Tages aber kann es geschehen, daß aus jenem innersten, unklärbaren Bereiche eine Welle vorbricht, die den Bereich der logischen Einsicht plözlich überslutet und alles fortspült, was nur dort gegründet lag. Nur das, was einmal nach innen zu "schwer geworden" und in jenen innersten unklärbaren Bereich hinabgesunken ist, bleibt schlechthin unverbrüchlich, dann aber bis zu Widersinn und Selbstzerstörung.

Alles verharrungsmenschliche Dasein in der Welt ist auf "die Scholle" bezogen, d. h. auf den Boden, aus dem dieser Mensch sich hervorgewachsen und ihm verwurzelt fühlt. In jedem Beruse, den er ergreisen mag, bleibt er im Grunde ein Bauer\*\*). Sein sof ist ihm seine Sestung: in diesem Bereiche ist er zerr und Krieger. Sier gilt seine tiesste Treue und sein wuchtigster Trop. Gegen alles aber, was ihn weit von diesem seinem Urgrund fortsührt, sperrt sich sein ganzes Wesen: Trop und Treue zum eigenen Boden kann ihn zum Treubruch und Abfall vom Dienst an ferngerichteten Zielen führen, wenn er zu solchen sich einmal hat verpslichten lassen. Es gibt ein Bauerntum im Stile des Leistungsmenschen und ein anderes im Stile des Verharrungsmenschen. Im germanischen Kreisassentume sind beide verschmolzen.

Auf deutschem Boden sind die Züge des Verharrungsmenschen am deutlichsten unter den Miedersachsen, zumal unter den Ost- und

<sup>\*)</sup> Val. den 4. Abschnitt dieses Buches.

<sup>\*\*)</sup> vgl. L. f. Clauß, Die nordische Seele, 10. Abschnitt.

Westfalen zu sinden. Für den deutschen Gebrauch ist es darum passend, ihn als den fälischen Menschen zu bezeichnen, wennschon auch in Niedersachsen die nordische Rasse weit stärker hervortritt als die fälische\*). Aus dem Bilde des germanischen Menschen, wie es deutlich genug aus der Geschichte des deutschen Volkes und der übrigen germanischen Völker noch heute zu uns spricht, sind außer den Zügen des nordischen Leistungsmenschen auch die des fälischen Menschen nicht mehr fortzudenken.

Der geschichtliche Sinn des Germanentumes freilich ist nicht ausgeschöpft mit einer Gleichung wie: Germanisch = Mordisch + Sälisch. Schon im Bilde jeder unvermischten Rasse sind mannigfaltige Züge angelegt, und in keinem Vertreter der Rasse entfalten sie sich in ihrer Gesamtheit. Erst die Geschichte eines Menschen oder eines Volkes bestimmt es, welche von den in ihm angelegten rassischen Zügen sich entfalten und welche ungeweckt verbleiben und verkümmern. "Germanisch" bedeutet so zunächst — abseits von aller Verbindung mit verharrungsmenschlichen Zügen — die geschichtliche Ausprägung einer Sondergestalt des nordischen Leistungsmenschen: eine Sondernordheit also, so wie "Alt-Fellenisch" und "Alt-Römisch" je eine andere Ausprägung einer anderen Sondernordheit bedeuten. Solche Ausprägung einzelner nordischer Sonderstile ist nicht allein durch die Eigenart der Landschaft bervorgerufen, die eine andere in Sellas, eine andere in Latium und eine andere in Germanien war; sie folgt auch aus der Notwendigkeit, sich mit nordfremden Rassen in den Raum zu teilen. Fälisches bat auf Mordisches in den germanischen Völkern nicht nur durch blutliche Unmischung verharrungsmenschlicher Züge eingewirkt, sondern auch durch sein bloßes nachbarliches und gemeinschaftliches Dasein. Doch blieb die Blutsvermischung nicht aus, und nicht immer verband sie die Züge beider Rassen so, daß ein widerspruchsloses Bild entstand. Rein Zweifel, daß durch den fälischen Einschlag die

<sup>\*)</sup> Die Bezeichnung "fälisch" ist von z. f. A. Günther geprägt. M. W. Sauschild und f. Paubler, die diese Rasse erstmalig beschrieben haben, und nach ihnen f. Kern gebrauchen die Bezeichnung "balisch". Auch ich selbst habe sie bisher gebraucht, da ich keinen Grund einsah, die einmal gegebene Bezeichnung mit einer anderen zu vertauschen. Inzwischen sind — dank den Güntherschen Büchern — rassenkundliche Kenntnisse und mit ihnen ein Wissen um das Vorhandensein einer "fälischen" Rasse zu einem Stück Volksbildung geworden. Um hier nicht Verwirrung zu schaffen, schließe ich mich diesem Wortzebrauche an.

nordische Gestalt immer wieder gestört worden ist und noch immersfort gestört wird (wie auch die fälische Gestalt durch den nordischen Einschlag); unzählige Menschen geben schon durch ihre leibliche

Erscheinung Zeugnis von solcher Störung der Gestalt.

Dielleicht spiegeln die Erinnerungen frühgermanischer Sage an Kämpfe Asgards und Midgards gegen uralte Riesengeschlechter noch etwas wieder aus jener "Urzeit", als nordisches Seldentum zusammenstieß mit fälischem Riesentume. Wie hätte sich nordisches Wesen in nordischer Landschaft entfaltet ohne diesen Urkamps? Die Frage ist müßig, wir können das niemals wissen. Gewiß ist nur, daß aus Urkampf und Widerstreit schließlich ein neuer Wert erwuchs: die germanische Seele. Sie stellt nicht einen Ausgleich beider Erlebensweisen dar, nicht eine "Synthesis", in der nun beide aufgehoben wären. Dergleichen gibt es nicht. Vielmehr ist der innere Streit zwischen beiden, ihre innere stilhafte Gegensätzlichkeit, nun selbst zu einer währenden Form geworden, zu einer Daseinsweise, die zu germanischem Wesen gehört.

Sind Mordisch und Kälisch im germanischen Wesen verklammert durch Widerstreit, so sind sie doch zugleich auch verslochten durch nah verwandte Züge. Die Verbindung beider hat sich als lebensfähig und schöpfungsfähig erwiesen und zugleich als widerstandsfähig gegen Zerstörung durch Fremdes. Der fälische Einschlag gibt "Salt" gegenüber dem Fremden: je mehr fälischer Einschlag, desto wurzelhafter behauptet sich der Germane gegenüber dem geistigen Süden. Seinrich der Löwe, der Miedersachse, kündigt dem Staufenkaiser die Gefolgschaft, denn er versteht nicht und will nicht dessen romgerichtete, romantische Politik. Diese fälische Weigerung des Löwen und die Antwort des Stausers kann als Sinnbild gelten für die im germanischen Wesen ständig lauernde Gefahr der Selbst-

verbeerung.

Fälischer Stil behauptet sich gegenüber allem Fremden und gibt so dem germanischen Wesen nach außen zu seinen wuchtigen Falt; fälischer Stil behauptet sich aber auch gegenüber dem nordischen Stile und verewigt so den Streit im germanischen Wesen. Dieser Streit ist unversöhnbar, da er im Wesen liegt. Ihn deutlich geschaut zu haben, gibt unserer Zeit doch kein Mittel, ihn zu schlichten. Voch minder freilich darf es unser Amt sein, ihn zu schlichten. Die einzige sinnvolle Frage ist hier die: ob es möglich sei, dem einen

der beiden Streiter praktisch den Vorrang zu geben, gleichsam innerlich auf seine Seite zu treten, um so für eine ferne Zukunft zwar nicht diesen Streit zu schlichten, aber seine Gefahr zu mindern: die Gefahr, daß immer wieder allzu viele einzelne Menschen innerlich an ihm verbluten oder einander zerstören.

Vom Gesichtspunkt seelischer Grenzforschung aus steht nichts im Wege, diese Frage zu bejahen. Wir können in der Erziehung künftiger Geschlechter einem der Stile bewust den Vorrang geben, so daß in germanischer Gemeinschaft sein Gesetz als das herrschende gilt vor dem andern. Jede Erziehung gibt Vorbilder, und durch diese wirkt sie. Welcher der beiden Stile aber müßte das herrschende Vorbild geben in germanischer Gemeinschaft?

Statt ein künstliches Dogma vom nordischen Vorrang zu bilden, hören wir lieber auf den unerzwungenen Urteilsspruch der germanischen Völker selbst. Er gibt tatsächlich dem nordischen Stile den Vorzug, z. B. in dem, was ihm als schön gilt: nordische Gestalt ist ihm "schön", fälische "ungeschlacht" und "klozig". Der nordische Stil des Rämpfens — die schlanke Selbstverschwendung im freudigen Angriss: der helle nordische Über-Mut — sie erscheinen im Urteil der germanischen Völker "edler" als der krampfartige fälische Berserkergang.

Vordisches kann nur in ausgreifender Gestaltung seinen vollen Wert entfalten, Sälisches in bauender Erhaltung. Un sich ist eines so wertvoll wie das andere; an sich selbst betrachtet, hat jede Rasse ihre eigene, nur ihr eigene artrechte Wertordnung; jede trägt ihren eigenen Wertmaßstab in sich selbst und ist nicht meßbar mit fremdem Maße. Den Vorrang gibt nicht wissenschaftliche Begründung, sondern praktische Entscheidung, und solche Entscheidung gilt nicht "überhaupt" und schlechthin, sondern nur für die eine, geschichtlich einzige Gemeinschaft, von der sie gefällt wird; in unserem Falle für die germanische Bluts- und Kulturgemeinschaft.

Solche Entscheidung für das Nordische in uns ist nicht eine einmalige Sandlung, nach der dann alles erledigt wäre, sondern etwas, darum wir täglich ringen müssen in jedem neuen, gewichtigen und darum "entscheidenden" Erlebnisgange. Sie ist ein Erziehungswerk im tiefsten Sinne des Wortes. Erziehung bedeutet ja nicht: einpstanzen, was nicht da ist, sondern: Vorhandenes zur Entsaltung rusen oder seine Entsaltung verhüten. Uns selbst und ein kom-

mendes Geschlecht zu nordischem Wesen zu erziehen, heißt: das Vordische wecken, ihm den Vorzug in der Entfaltung geben und ihm so zur Ferrschaft helsen in uns selbst und in der kommenden Gemeinschaft. Erziehung wirkt sich nicht aus durch Belehrung, sondern allein durch Vorbild.

Im nordischen Sinne als Vorbild leben, heißt nicht, auf Beifall rechnen und für die Tribüne da sein (das wäre mittelländisches Vorbild-Leben); nordisches Vorbild lebt im Grunde einsam vor sich selbst. Wenn einer der Genossen der Gemeinschaft — oder ihrer viele, immer neue Geschlechter — den einsam vor sich selber Lebenden zu ihrem Vorbild wählen, so wählen sie in unbedingter Freiheit: kein Zwang, keine Überredung, keines Menschen Machtspruch hält sie dazu an. Vorbilder haben da zu sein und vorzuleben, weiter nichts.

Je nordischer ein Mensch ist oder ein ganzes Geschlecht, eine Jugend, je eher Vordisches sich daraus wird erziehen lassen, desto minder läst sich solche Jugend zur Gefolgschaft eines bestimmten Vordische zwingen oder überreden. Vordische Jugend wählt, aber in reiner Freiheit, und das soll sie auch. Man kann nicht selbständiges Gewissen wecken und zugleich es knebeln wollen. Eine Jugend, die sich Vorbilder aufreden und auf neue Dogmen sich verpslichten ließe, würde beweisen, daß sie nicht nordisch ist.

Alles, was wir tun dürfen, ist nur dies: uns selbst gestalten und den Rommenden Gefährte sein; das andere gibt sich dann von selbst. Was wir am andern leisten können, ist: ihm helsen, in ihm selbst sein inneres Vorbild zu gestalten, das in ihm bereitliegt. Es ist das Bild seiner eigenen, nur ihm eigenen Sondernordheit. Wollten wir mehr als dies, so wär' es abstandsloser Eingriff.

## 3. Der Darbietungsmensch

Die mittelländische (mediterrane, westische) Rasse (Dazu die Bilder 34—41)

Ehe wir uns der neuen Bilderreihe (Bild 34—41) zuwenden, blättern wir die erste Reihe (Bild I—22) noch einmal durch. Sat jene Reihe "nordischer Leistungsmensch", rein in sich selbst betrachtet, die für unsre Untersuchung wichtigste Scheidung zwischen typischen Jügen und einzelmenschlichen (individuellen) Jügen noch

nicht genügend einsehbar gemacht, so tritt nun bei der Vergleichung der Reihe "Leistungsmensch" mit der neuen Reihe das Typische beider Reihen mit voller Deutlichkeit hervor. Rein unbefangener Betrachter kann verkennen, daß die neue Reihe etwas wesentlich Neues bringt, das allen Gestalten dieser Reihe gemeinsam ist und sie von den Gestalten der ersten Reihe unterscheidet. Bei begrifflicher Erfassung zwar scheint dieses Neue sich verflüchtigen zu wollen: auch hier — wie dort — ist ja Schlankheit, auch hier sind schmale flächen, auch hier ist Schwung im Umrif. Das wesentlich Unterscheidende scheint, außer dem kleineren Wuchs, zunächst nur die dunkle Sarbe zu sein: zeigten die nordischen Röpfe helles Zaar und belle Augen, so sind hier Zaar und Auge dunkel. Jedoch, wenn wir uns in den Ausdruck dieser Gestalten vertiefen, so finden wir, daß die Begriffe, die wir uns bei Beschreibung der ersten Reihe gebildet haben, hier größtenteils versagen; und was für den Ausdruck gilt, das gilt auch für die Ausdrucksbahnen, d. h. für die dem Ausdruck vorgezeichneten Züge leiblicher Erscheinung.

Bild 34—36 zeigt drei Bildnisse eines jungen Venezianers. Bei der Darstellung des Leistungsmenschen hatten wir uns mit Ropfbildnissen begnügt. Sie reichten aus, um das Wesen jenes Stiltypus erkennen zu lassen, wenn gewiß auch dort der Rest der leiblichen Erscheinung bedeutsam für den Ausdruck ist. Sier aber, bei den Gestalten der neuen Reihe, scheint es im Wesen des in ihr dargestellten Typus zu liegen, daß zu seiner Erfassung das Untlitz nicht genügt, weil eben bier der Ropf gar nicht der wichtigste Schauplat des Ausdrucks ist oder wenigstens nicht in dem Maße wie beim Leistungsmenschen. Ein Untlitz der neuen Reihe kann, für sich allein betrachtet, leer erscheinen im Vergleiche mit den Köpfen der leistungsmenschlichen Reihe, weil eben bier offenbar nicht, wie dort, das Sauptgewicht des Ausdrucks im Antlitz liegt. — Übrigens ist diese Gleichnisrede vom "Gewicht" des Ausdrucks hier nicht wohl angebracht: sie past auf den Ausdrucksstil des Leistungsmenschen und zumal des Verharrungsmenschen, während hier aller Ausdruck gerade wesentlich frei von allem Gewicht erscheint, was vielleicht eben damit zu tun hat, daß diese Menschen ihre leibliche Erscheinung so besonders wichtig nehmen.

Dies tritt deutlich hervor 3. B. im Verlauf einer photographischen Aufnahme. Menschen dieser Art sind schwerer in der für uns

gebotenen Weise abzubilden als 3. 3. seelisch gesunde nordische Leistungsmenschen. Dem Leistungsmenschen bedeutet es wenig, daß er abgebildet wird. Sat er den sachlichen Zweck der Abbildung verstanden und gebilligt, so läßt er die Aufnahmen über sich ergeben: er "stellt sich zur Verfügung", und in einem Gespräche, das ihn anzieht, vergist er leicht, daß er abgebildet wird. Seine Faltung ist dann dieselbe wie immer. Für den Menschen vom Typus unsres jungen Venezianers aber ist die Abbildung ein wichtigstes Ereignis, durch das der entscheidende Punkt seines seelischen Wesens berührt wird. Dieser hier konnte durch kein Gespräch von der Ausmerksamkeit auf die Ramera und den mit ihr arbeitenden Verfasser abgezogen werden. Bei den Bildern 37 und 38 (griechisches Mädchen) gelang die Ablenkung, aber nur dadurch, daß die Abgebildete des Glaubens war, das Photographieren beginne erst später. Auf die Abbildung bezogen war sie freilich dennoch: sie bereitete sich darauf vor.

Bild 39 erfaßt einen Augenblick, in welchem die Dargestellte zwar nicht unmittelbar die Aufnahme erwartet hatte, aber belebt war von einem Bewußtsein der Dargebotenheit ihrer Anmut, von einer Sorge, ob der Wert ihrer Erscheinung bestehen werde vor dem Auge des Beschauers. Eine solche Faltung ist nicht mit Litelteit zu verwechseln, die ihrem Wesen nach in Selbstsucht gründet. Die Sorge, die aus diesem Antlitz spricht, ist durchtränkt von einer zarten Güte, die wir als eine Güte der Darbietung bezeichnen können. "Darbietung" soll hier nicht ein Spiel mit leeren Kormen bedeuten, das Eindruck machen will durch bloßen Schein: der Beschauer soll an dem, was ihm dargeboten wird, etwas haben, er soll darin einen wirklichen Wert empfangen.

Freilich: Güte ist eine Ligenschaft; sie gehört somit nur dem Einzelmenschen an und betrifft nicht den Stiltypus, nicht die Rasse. Das Spiel der Darbietung kann — bei einem anderen Linzelmenschen dieses Typus — auch ein leeres Spiel mit leeren Kormen sein, und an die Stelle der Güte kann die eitle Selbstsucht treten. Votwendig aber verbleibt als ein typischer Jug die Sorge um die eigene Erscheinung, die Sorge um den Lindruck auf den Beschauer — vielleicht die einzige Sorge, die ein Mensch dieser Art aus der Tiese beraus erlebt.

Wir kehren zurück zu unserm jungen Venezianer und vergleichen nun die Linien seiner Gestalt mit denen des Leistungsmenschen.



Bild 34: Junger Venezianer. Darbietungsmensch, mittelländische Rasse.

auf Bild 35 sichtbar wird, ist stiltypisch und also ein Zug des Rassenbildes; die starke Betontheit der Lippen dagegen ist einzelmenschlich und hat nichts mit der Rasse zu tun. Sie ist z. B. schon bei dem bier gezeigten griechischen Mädden nicht zu finden, und doch wirft dieses darum nicht minder stilecht. Die Betontheit der Lippen bietet eine geeignete Ausdrucksbahn für den Ausdruck sinnlicher Erlebnisse und wird deshalb als Zeichen einer sinnlichen Veranlagung genommen (was im einzelnen Sall täuschen kann); sinnliche Veranlagung aber hat an sich nichts mit dem Stiltypus, nichts mit der Rasse zu schaffen: Menschen jeder beliebigen Rasse können sinnlich veranlagt sein, aber die Sinnlichfeit wird sich dann bei jeder Rasse in einer anderen Weise auswirken.

Wir wählen zwei einander entsprechende Bilder: Bildzbund Bildz. Alles, was nicht unmittelbar den Stiltypus betrifft, sei von der Betrachtung ausgeschlossen. Zunächst das Zuständliche: der Deutsche schaut auf dem genannten Bilde ernst darein, während der Venezianer auf dem entsprechenden Bilde sich im Zustande einer leichten Erheiterung befindet. Ferner ist abzuziehen der Ausdruck des Einzelmenschlichen, also der Eigenschaften, z. B. der sinnliche Ausdruck in den Lippen des Venezianers. Zwar die weiche Geschwungenheit der Lippen, wie sie besonders klar



Bild 35: Derselbe. Der Ausbrucksstill dieser Rasse entfaltet sich weniger im Antlin als in der Gesamterscheinung und ihrer Saltung und Gliederbewegung (siehe Bild 36).

Es ist ein Märchen, daß "der" Südländer sinnlich sei und "der" Vordländer nicht, nur sieht eben die nordische Sinnlichkeit ganz anders aus als die der verschiedenen südgeborenen Menschenarten; und der Leistungsmensch verhält sich zu seiner Sinnlichkeit ganz anders als Menschen anderer Rassen sich zu ihrer Sinnlichkeit verhalten.

Was nach diesen Abzügen verbleibt, ist die reine Umrifilinie der beiden in der Saltung einander entsprechenden Profile. Gemeinsam ist das nach binten weit ausgeschwungene Schädeldach, das bei beiden mit seidig feinem Saar — beim einen mit hellem, beim andern mit dunklem — umkleidet ist; gemeinsam ist der knappe Schwung im Seitenumrif des Besichts, gemeinsam die tiefe Augenlage, die Schlantbeit aller Linien und flächen. Doch zeigen die beiden Gestalten eine verschiedene Weise des Schlantfeins, und gerade diese Weise ift das Entscheidende bei der Bestimmung des Rassentypus. Bei Beschreibung des nordischen Ropfes stellen sich Worte ein wie: scharfumrissen, kantig, streng. Solche Worte passen nicht auf ein Untlit wie das unseres Denezianers. Seine kormen sind wohlgezirkelt, weichgeschwungen, gefällig.



Bild 36: Derselbe. Das Leben des Darbietungsmenschen ist ein Spielen vor dem Zuschauer.

Seine Schlankheit ist nicht ragend, sondern zierlich. Die Ühnlichkeit und die Verschiedenheit beider Typen wird gekennzeichnet, wenn wir sie so bestimmen: die Kormen des Typus von Bild 7 sind bei dem von Bild 36 ins Kleine, Leichte, Zierliche, ins Spielerische übersetzt. Alle Linien streben hier nach leichtslüssiger Gefälligkeit. Auch sie schwingen gleichsam aus sich selber hinaus, aber nicht zum Ausgriff auf ein Objekt, an dem etwas zu leisten wäre, sondern zum Spiele vor einem Zuschauer, dem es zu gefallen gilt. In der Saltung des jungen Venezianers auf dem betrachteten Bilde ist dieser Zug der Darbietung schon kast zur Pose ge-

worden: "Pose" ist die übersteigerte Form, die Verzerrungsform der Darbietung.

Die Darbietung ist der entscheidende Wesenszug dieses Typus. Bei dieser Einsicht gilt es, im Auge zu behalten, daß die Darbietung und das in ihr gegebene Gefallenwollen, das Spielen vor einer zuschauenden Gemeinschaft, ganz ebensowohl einen tiesen Ursprung



Bild 37: Griechisches Mädchen aus Triffala. Die "Dame" rüstet sich zur Darbietung vor der zuschauenden Gesellschaft.

haben kann wie einen flachen. Gefallenwollen fann ein Beglückenwollen sein und ist dann, an sich betrachtet, nicht minder "wertvoll" als das Leistenmüssen. Und wiederum: ein leeres Leistenmuffen, das feine lebendigen Werte schafft, ist ebenso öde wie ein leeres Spiel mit gefälligen Sormen und ist also ebenso "wertlos". Stiltypen auf ihren Wert hin gegeneinander abzuwägen, führt innerhalb der reinen Wissenschaft zum Widersinn. Außerhalb rein wissenschaftlicher Betrachtung — im prafti-

schen Leben also — ist ein solches Verfahren berechtigt und geboten. In der geschichtlichen Entwicklung eines Volkes zum Zeispiel kann der Glaube an die Linzigwertigkeit eines bestimmten Typus die Triebkraft des geistigen Wachstums und schöpferischer Landlungen sein; er kann auch zu künstlichen Zeschränkungen und Verödungen, zum Pharisäertume führen. In der Wissenschaft aber ist ein solcher Glaube so schädlich wie jedes andere Dogma. Linen wissenschaftlich "objektiven" Wertmaßstab vermöchte ja nur der zu sinden, der selbst an keinem Stiltypus teilhätte, und dies ist keinem endlichen Geschöpf beschieden. Jeder Stiltypus — jede echte Artung, jede echte Kasse — hat eine besondere, in ihrem Wesen gründende, nur ihr eigene

innere Ordnung ihrer Werte; und diese jedem Rassenbilde inneliegende artrechte Wertordnung eben gilt es aufzuweisen.

Die Bezeichnung "Darbietungsmensch" ergibt sich aus dem Obigen von selbst. Wir werden daneben die Bezeichnung "mittelländischer Mensch" gebrauchen, weil sich ein stilhafter Jusammenhang
dieser Menschenart mit der Mittelmeerlandschaft aufzeigen läßt\*).

Blutseinschläge mittelländischer Rasse sind zumal im Westen Deutschlands bemerkbar; doch sind sie zu gering, als daß von ihnen eine wesentliche Beeinstussung des deutschen Lebensstiles hätte ausgehen können. Dennoch hat der Stil des mittelländischen Dar-

bietungsmenschen stärkstens auf die Gestaltung deutschen Lebens eingewirkt, aber nicht durch Blutsan-

mischung, sondern durch kultürliches Vorbild. Das gilt nicht für

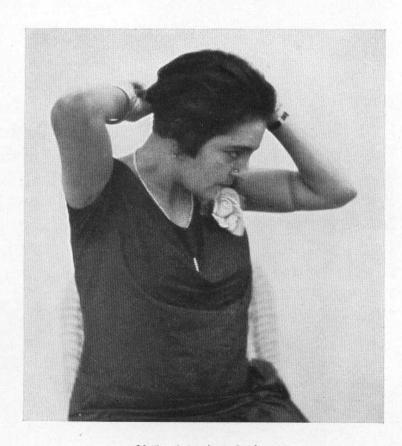

Bild 38: Dieselbe.

vergangene Jahrhunderte nur, sondern für die alltägliche Gegenwart. In allem, was wir heute als "romanisches" (aber nicht als römisches) oder als "welsches" Wesen bezeichnen, ist der Stil, der dieses Wesen bestimmt, der des mittelländischen Darbietungsmenschen. Obschon das Wort "welsch" einen abschänigen Beiklang hat und in ihm etwas dem deutschen Volksbewustsein Fremdes abgelehnt wird, ist doch noch heute vieles welsch im deutschen Leben, zum Beispiel manches in den noch immer üblichen Formen des

<sup>\*)</sup> Vgl. mein Buch "Die nordische Seele", 6. Abschnitt (Seele und Landschaft: Vordland und Mittelmeerland). — Dortselbst ist im II. Abschnitt (Vorzbisch und Mittelländisch. "Romanisch" und "Welsch") der Stil des Darbiestungslebens in verschiedenen Bereichen — Geschlechterliebe, Zaß, Nache, Ruhm usw. — aufgezeigt worden.



Bild 39: Dieselbe. Die Sorge um die eigene Erscheinung ist vielleicht die einzige Sorge, die der Darbietungsmenschaus der Tiefe erlebt.

gesellschaftlichen Umgangs zumal zwischen den beiden Geschlechtern.

Innerhalb des Gemeinschaftslebens ist der Darbietungsmensch ganz anders auf den Mitmenschen bezogen als der nordische Leistungsmensch. Diesem ist der Genosse der Gemeinschaft entweder ein Werkgenosse, mit dem er etwas leiftet, oder aber der Mitmensch wird ihm selbst zu einem Werke, an dem er etwas leistet. Dem Darbietungsmenschen aber ist der Mitmensch vor allem und in allem, was er sonst noch für ibn sein kann, ein Zuschauer. Sein Leben spielt sich wie vor einer Tribune ab : es ist ein Sviel vor der zuschauenden Gemeinschaft, und ohne diese Gemein-



Bild 40: Dieselbe.



Bild 41: Dieselbe.

Bild 40: Gefällig sein heißt hier gefallen wollen nach festen Regeln. Bild 41: Die Ausgelassenheit ist hier nicht (wie beim nordischen Weibe, vyl. Bild 17/18) frei auf ein Gegenüber gerichtet, sondern richtet sich nach der Spielregel "Ravalier und Dame". schaft wäre sein Leben nichts. Einsamkeit bedeutet dem nordischen Menschen die Wahrung eines für jeden Fremden unbetretbaren Bezirkes, der zum Bestande seines Wesens gehört; dem Darbietungsmenschen aber ist Einsamkeit sinnlos und unerlebbar, denn sie sert die innerste Triebseder alles seines Erlebens außer Kraft.

Der Mittelländer spielt nicht nur vor jedem Genossen seiner Gemeinschaft (besser: seiner Gesellschaft), sondern er spielt auch mit ihm. In jeder Gemeinschaft mit mittelländischen Menschen wird man also notwendig in die Rolle des Spielpartners versetzt. Durch Regeln des Umgangs bestimmt ist jede Gemeinschaftskultur, nicht nur die des Mittelländers; dem Darbietungsmenschen aber wird dieses Regelwerk zum Selbstzweck und gewinnt die Bedeutung von Spielregeln. Je stärker darbietungsmenschliches Leben sich selbst kultürlich auf die Spine treibt, desto fester wird dann jede Beziehung zwischen Mensch und Mensch von der Spielregel erfaßt, desto weniger Raum läßt es einzelmenschlicher Gestaltung, bis schließlich jeder Ausdruck einer Eigenart als Unart gewertet wird. Das gilt 3. B. für die Beziehung zwischen Mann und Weib. Durch die artrechte Spielregel mittelländischen Stiles werden sie zu Spielpartnern mit der Kollenverteilung "Ravalier" und "Dame".

Die ars amandi, die Runft, aus der Liebe ein raffiniertes Spiel immer wechselnder Spannungen zu machen, war schon von Ovid gelehrt worden. Seine Schüler wurden die südfranzösischen Troubadoure. Durch alles mittelländische Gemeinschaftsleben zieht sich die künstliche Trennung der Geschlechter, die dem nordischen Menschen im tiefsten Grunde so fremd ist, denn ihm gilt der weibliche Mensch seiner Urt als ein vollberechtigtes Wesen, das selbständig über sich verfügt. Der Mittelländer aber braucht die künstliche Trennung: sie schafft einen schwülen Dunst der ständig gespannten Erregung, die Lebensluft seines Liebens. Die Trennung führt zu einer künstlichen Sinabwertung oder Sinauswertung des Weiblichen. Die Troubadoure werten das Weibliche fünstlich hinauf (freilich nur das Elite-Weibliche), indem sie aus den Anbetungsformen der Kirche und den Dienstformen des Lehnsvasallenwesens (nicht etwa des nordischen Gefolgschaftswesens) sich ihre Spielregeln zum Damendienste holen. Und dieses Gesellschaftsspiel der

mittelländischen Ravaliere und Damen erobert sich nun die abendländische Gesellschaft: das ganze Spielregelwerk einer Darbietungskultur, durchflochten mit kirchlich-morgenländischen Zügen, wird den germanischen Männern und Frauen des Abendlandes eingedrillt. Die köfe werden zu kohen Schulen der ritterlichen Zucht. Aber solche "Zucht" hat nichts zu tun mit Züchtung, vielmehr wirft sie der Züchtung reinen Blutes entgegen: sie vergewaltigt das im Blute sprechende Gesetz artrechter nordischer Lebensführung durch die künstliche Serrschaft eines artwidrigen Vorbilds. "Ritter" heißt der Jögling des welschen Ravaliers; höfisches Rittertum ist nicht Adel im bluthaften Sinne, sondern etwas, das nach Lettionen lernbar ist: ein Regelwerk, das schließlich auch ein Wicht beherrscht. Es ist wahr, daß die germanische Welt den Wertgehalt des Rittertums und selbst des höfischen Damendienstes, des Minnespiels, vernordet hat: durch die ganze germanische Geschichte zieht sich ja dieses verhängnisvolle Bemühen, Artfremdes in Eigenes zu verwandeln. Gewiß sind Werte entstanden auf diesem Wege wer aber weist uns die Werte, die geopfert wurden? Ein bisichen germanische Vertiefung des welschen Gesellschaftsspieles wurde mit einer gründlichen, bis beute dauernden Verwelschung der germanischen Welt, mit einer Wertverfälschung der nordischen Frau bezahlt. Jeder Sandfuß, mit dem in unserer Gesellschaft die deutsche Frau "geehrt" wird, macht sie zur "Dame", zur Spielpartnerin nach den Regeln eines uns bluthaft fremden Spieles und leugnet ihr nordisches Wesen.

Mit alledem soll nun aber keineswegs gesagt sein, dem nordischen Menschen sei alles Spielen fremd. Das Gegenteil ist richtig. Aber nordisches Spielen hat anderen Ursprung und Sinn. Der nordische Mensch kann kindlich bleiben sein ganzes Leben lang und kann sich die Freude am kindlichen Spiel bewahren: die Kinderei, die Neckerei, die Freude, dem andern einen Streich zu spielen — das alles kann sehr wohl in nordischer Weise geschehen. Seiterkeit, die sich in solchem Spielen betätigt, ist vielen nordischen Leistungsmenschen verliehen gerade als Ausgleich zu ihrem Leistungsrenste. Doch zwischen nordischem Spielen, z. Z. in der Weise der Neckerei, und dem mittelländischen Spiel vor der Tribüne nach einem vorgeschriebenen Regelwerke der Gesellschaft, ist ein Unterschied wie etwa zwischen dem Lachen eines Kindes und dem einer Soubrette.

Damit soll nicht das mittelländische Spiel bekrittelt werden, 3. 3. das galante Spiel zwischen Ravalier und Dame. Zwischen mittelländischen Darbietungsmenschen ist es ja stilgemäß und artrecht: es ist eine rechte Weise darbietungsmenschlicher Gemeinschaft. Ganz anders aber liegen die Dinge dann, wenn ein nordischer Mann eine nordische Frau im Stile eines welschen Ravaliers als Dame behandelt und "galant" ist nach Spielregeln mittelländischen Stiles. Galanterie ist nicht der artrechte Ausdruck nordischer Frauenverehrung. Es ist ein tieser Unterschied, ob das Küssen einer Frauenhand einem besonderen Augenblick entspringt als echter und völlig freier Ausdruck einer aufwallenden Verehrung, oder ob es nach den erlernten Regeln hösischer Jucht als Begrüßungsformel gespielt wird.

Oft gibt ja der Norde, der diese Formeln gebraucht, dem ganzen hösischen Regelwerk einen leistungsmenschlichen Sinn: es dient ihm als ein Verfahren zur Sicherung des Abstands. Doch bedarf nur einer, der des Abstands nicht sicher ist, solcher künstlichen Sicherungen. Der gesunde nordische Vollmensch braucht sie nicht, denn er hat Abstand: er lebt im Abstand, wenn er artrecht lebt. Er bedarf zur Wahrung nordischen Abstands keiner nordsremden Mittel.

Der nordische (und noch deutlicher der fälische) Vollmann wirkt unecht, sobald er sich in die Saltung des galanten Söslings begibt, denn er kann nie ein Meister, nur ein Nachahmer der ihm artstemden Formen sein. Die nordische Frau, auch wenn sie aus Erziehung mitspielt, empfindet dieses Spiel im Grunde als lächerlich und eitel, und durch jede Galanterie eines nordischen Mannes muß sie sich erniedrigt fühlen, weil sie darin als Mensch nicht ernst genommen wird. Soll Ritterlichkeit einen nordischen Sinn gewinnen, so kann es nur der sein: gerade den eigensten Wert des anderen Menschen zu erspüren, um ihn da zu ehren, wo ihm Ehre gebührt, und seine Freiheit zu achten.

Der Aufbruch deutscher Menschen in der "Jugendbewegung" war zwar wenig vom Wissen um rassische Dinge geleitet, aber diese Jugend hatte ein seines Ohr für das, was echt ist und was nicht. Darum wandte sie sich ab von fremden Formen und zog sich den Tadel derer zu, die aus Treue am Überlieserten haften, weil es überliesert ist. Treue ist recht, doch darf sie nicht blind sein. Die

deutsche Jugend hat heute gelernt, jede Überlieferung nach ihrem Ursprung zu fragen. Ist sie artrechten Ursprungs, gut; wenn nicht, dann muß sie fallen, weil sie artwidrig wirkt, indem sie uns verwirrt. Söher als alle andere Treue steht die zum Artgesetze: Recht der Art bricht jedes andere Recht.

## 4. Der Offenbarungsmensch

Die wüstenländische (orientalide) Rasse (Dazu die Bilder 42—61)

Die erscheinende Gestalt des nordischen Leistungsmenschen und die des mittelländischen Darbietungsmenschen zeigten sich — in ihrem Umrist wenigstens — so wenig von einander verschieden, daß wir die zweite als die zierliche, spielerische Ausgabe der ersten bezeichnen dursten. Und dennoch bedeutete diese scheinbar geringe Abwandlung der sichtbaren Gestalt einen tiesen Unterschied in den Ausdrucksmöglichkeiten, die jedem der beiden Typen seinem Wesen nach gegeben sind. Voch seiner und leiser scheint die Verschiedenheit der Erscheinung des mittelländischen Darbietungsmenschen von der des neuen Typus zu sein, den unse nächste Bilderreihe (42—61) vorsührt. Vur wer gewillt ist, seinen Blick auf das Wesentliche, das Lebendige und Lebenhaltige, nämlich den Ausdruck und die Ausdrucksbahnen, zu richten, vermag diese seinen Verschiedenbeiten und ihre entscheidende Bedeutung zu erspüren.

Die Bilder 42—44 zeigen einen jungen Araber aus Judäa. Das Gesicht ist gegen die grelle Sonne geschünt durch das Kopstuch, die Züge sind verdunkelt, nur die Augen leuchten aus dem Schatten hervor mit einem traumhaft-tierhaften Glanze. So wie auf dem Bilde 42 können solche Augen Stunden um Stunden glimmen: man weiß nicht, "blicken" sie wirklich, d. h. sind sie auf irgendeinen Punkt der umgebenden Welt gerichtet, oder ist ihr Blick ohne Richtung, glimmt ihre Glut rein in sich selbst. Sie sind in gleicher Weise der Schauplan seelischer Versunkenheit und plönlich aufspringender lodernder Leidenschaft (vgl. Bild 53).

Der Bau des Gesichtes und der ganzen Gestalt ist, wie wir schon eingangs bemerkten, nicht unähnlich dem der nordischen und noch ähnlicher dem der mittelländischen Gestalt, wenn man nur das Mesbare beachtet: schlanker Schwung, schmale, klar abgesetzte

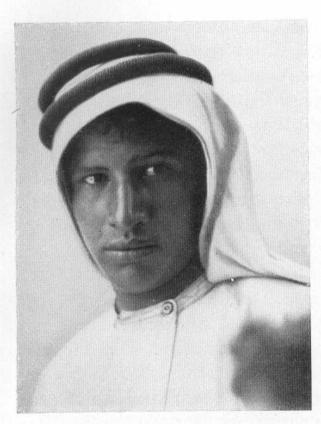



Bil8 42

Bilb 43



3il8 44

Bild 42—44: Arabischer Salbbauernjunge aus Palästina. Offenbarungsmensch, wüstenländische Rasse. Die leibliche Erscheinung ist geeignet, ein Leben auszudrücken, das von Augenblick zu Augenblick auflodert und verglimmt.

Flächen, die Linien noch weicher vielleicht als die mittelländischen, solange sie nicht von Wind und Sand und Sonne verwittert sind (vgl. den Jüngling auf Bild 42—44 mit dem Manne auf Bild 45/46). Aber dennoch ist etwas im Wesen dieser Jüge, was sie tief unterscheidet von denen des Leistungs= und des Darbietungs= menschen; etwas, das freilich im Bilde — wenigstens im Licht-bilde — kaum erfaßbar ist: so klar diese Jüge scheinbar gestaltet sind, gerade das Wort "gestaltet" wird ihrem Wesen nicht gerecht, weil ihre durchlebten Linien zu slimmern scheinen, vergleichbar dem Umrist einer Flamme: je länger man hinschaut, desto minder faßt sie der Blick.

Die Gestalt des Rumpfes und der Glieder ist biegsam-überschlank und leicht: gleich ausdrucksfähig für rasches Auflodern des Lebens in zuckender Plönlichkeit zu schwungvoll-verwegener Tat wie für die Versunkenheit einer gleichsam aufgeringelten Rube. Auch hier — wie beim Darbietungsmenschen — sind der Rumpf und die Glieder nicht minder am Gesamtausdruck beteiligt wie das Untlig. Ropfbilder geben also nur einen bescheidenen Ausschnitt dessen, was hier der Vergleichung des Ausdrucks zugrunde gelegt werden muß. Der Schaffung eines zur Darstellung ausreichenden Bilderstoffes stehen aber zweierlei Schwierigkeiten entgegen: erstens ist hier alles ausdrucksmäßig Wichtige, soweit es den Rumpf und die Glieder betrifft, allein in dem Verlaufe der Bewegung selbst zu finden und nicht in einer statisch darstellbaren Phase, darum könnte nur eine kinematographische Wiedergabe der Ausdrucksbewegungen genügen. Diese aber — und hier liegt die zweite Schwierigkeit müßte auf solchen Aufnahmen beruhen, die durchaus ohne Wissen der Abzubildenden gemacht sind. Die Menschen dieser Art verlieren zwar ihre Freiheit nicht in dem Maße gegenüber der Ramera, wie der mittelländische Darbietungsmensch sie verliert, aber ihre Gebärde stockt und gerinnt gleichsam, sobald sie bewußt werden. Tur aus dem Unbewußten können sie völlig echt sein. Insofern ist es nicht widersinnig, zu sagen, der Mittelländer bleibe echter gegenüber der Ramera als die Menschenart, die sich in unster neuen Bilderreihe darstellt. Darbietung macht ja das Wesen des mittelländischen Stiles aus, und auch wenn sie sich zur Pose verzerrt, bleibt sie noch immer verzerrte Darbietung und insofern stilecht. Der Mensch aber, der uns aus den jetzt betrachteten Bildern anblickt — wir meinen die gesamte Reihe 42—61, die diesem Absschnitt zugrunde liegt —, ist kein Meister der Pose: verliert er die Unbewusttheit, so gerät er aufs Glatteis. Während eines Gesspräches, das ihn ablenkt, kann er von der Bewusttheit wieder und wieder frei werden: vollsechte Augenblicke sind dann immer wieder erhaschbar. Die kinematographische Aufnahme eines Verlauses aber müßte stets sofort nach Beginn unterbrochen werden, falls es nicht gelingt, vollskändig unbemerkt zu bleiben. — Auch unser arabischer Salbbauernjunge war in dieser Sinsicht ein schwieriger Sall. Doch bot sich endlich der fruchtbare Augenblick zur Abbildung.

Das Bild 43 zeigt einen Ausdruck kindlicher Verlegenheit: der Junge wurde von seinen Gefährten geneckt, was ihn nicht völlig unberührt ließ; aber seine Saltung blieb im Grunde frei gegenüber der Ramera und dem Beschauer. Die Augenblicke, in denen er bewußt "dastand", waren selten: immer wieder sank er ins Unbewußte zurück, da er im Grunde nicht begriff, was mit ihm vorging. Daß er als einziger von vielen, die sich (in der Koffnung auf ein Geldstück) eifersüchtig dazu drängten, zur Abbildung erkoren wurde, verlockte ihn nicht zur Darbietung oder gar zur Pose, noch machte es ihn gierig, sondern es schien ihn mit einer schlichten Wonne zu erfüllen, wenn er auch von Zeit zu Zeit, als würde er von innen her plönlich weggerissen, auflachend die Slucht ergriff. Der mehr und mehr neidische Spott seiner Gefährten schien ihn dann und wann zu stören, aber harmlos, ohne ihn stark zu erregen. Seine Saltung im Gespräch mit den Gefährten und mit dem Verfasser blieb stets in den Grenzen schlichten, heiteren Unstands. Dieser Junge ist ein Mensch von sehr bescheidenen Gaben: es spricht kein "Geist" aus diesem Untlitz, das doch jeden Augenblick bereit ist, von innen her durchglüht, ja durchlodert zu werden. Begabung oder Mangel an Begabung sind ja Sache des Einzelmenschen, nicht des Stiltypus: Begabungen sind Eigenschaften, nicht Stilgefette.

Nehmen wir in Gedanken den beiden Männern auf Bild 42—44 und 45/46 das arabische Ropstuch fort, so tritt die Ühnslichkeit des Gesichtsbaus mit dem des nordischen Leistungsmenschen und des mittelländischen Darbietungsmenschen noch deutlicher hervor. Die Ühnlichkeit mit dem nordischen Antliz ist deutlicher bei der verwitterten Form (Bild 45/46) als bei der weichen Jugend-



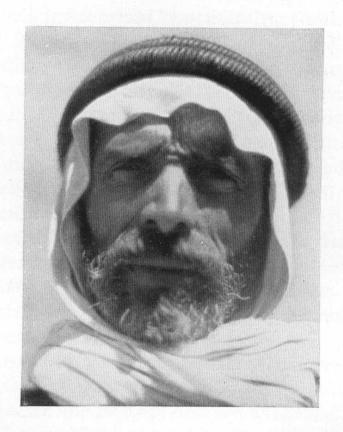

Bild 45/46: Beduine aus dem Ostjordanland. Ungewohnte Schwierigkeiten werden nicht "bewältigt" (vergleiche Bild 12), sondern verwirren den wüstenländischen Menschen bis zur Fluchtergreifung.

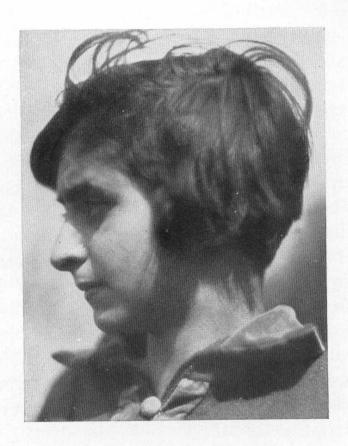

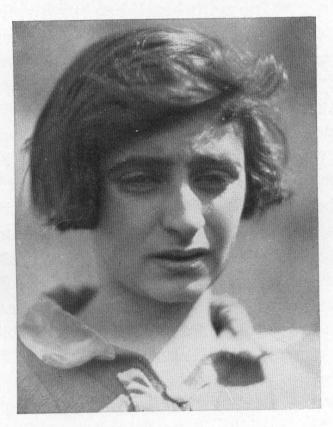

Bild 47/48: Arabisches Mäschen (Christin) vom Libanon. Derselbe Vorgang wie auf Bild 46, ins Mäschenhafte gewendet.

form (Bild 42-44), weil die Verwitterung eben diese Weichheit, die dem reifen nordischen Untlitz widerspricht, scheinbar hinwegnimmt und dem Gesicht eine Särte aus zweiter Sand verleiht. Doch hat solche Kärte, wie eine Vertiefung in Bild 45/46 lehrt, eine andere Bedeutung als die nordische Färte. Diese gründet ja durchaus in der leistenden Sinwendung zur gegenüberstehenden Sache, die für den nordischen Menschen etwas bedeutet, dessen Bearbeitung ihm aufgegeben ift. Seine stilgemäße Saltung gegenüber seiner Umwelt ist auf deren Versachlichung gerichtet, die zugleich den Abstand sichert: eine noch so starke Gefühlsbeteiligung an ihr wird durch die Zügel der Sachlichkeit gemeistert. Jede andere Faltung wäre Stilverlezung und daher "unedel" nach dem Stilgesetze des nordischen Leistungsmenschen. Jene Särte aber, die aus dem Untlig der Bilder 45/46 spricht, hat einen anderen Sinn und Ursprung. Sie ist gewordene garte, eine Schunharte gegen die angreifende Macht einer harten Landschaft und einer harten Lebensweise. Sie ist Särte der Schale, nicht des Kerns. Der Kern ist verloren, wenn die Schale zerbricht.

Der Sinn dieser Sätze wird deutlicher durch eine Vergleichung der Bilder 45/46 mit den beiden folgenden Bildern (47/48). Die beiden Bilder des arabischen Mädchens sind Ausschnitte eines längeren Verlaufes, der mit einem für diesen Typus bezeichnenden Abbruch endete. Das Mädchen wurde bei stark bewegter Frühjahrsbewölfung aufgenommen, die jähen, störenden Wechsel in der Beleuchtung brachte. Durch die immer wieder nötige Anderung in der Belichtungsdauer zogen sich die Aufnahmen stark in die Länge. Das Mädchen befand sich im Gespräche mit einer Frau, die ihr fremd war und nur wenig arabisch verstand. Aus anfänglicher schelmischer Leiterkeit schlug die Stimmung des Mädchens plöglich um in eine nervöse Gequältheit, und eben diesen Zustand halten die Bilder fest. Eine kleine Jufälligkeit genügte dann, daß sie aufweinend davonlief. — Die nächste Begegnung mit diesem Mädchen im Kreis ihrer Samilie ließ kaum eine Spur mehr von diesem Erlebnis merken.

Ganz ähnlich war der Verlauf bei der Abbildung des Beduinen auf Bild 45/46. Ich traf ihn in der Altstadt von Jerusalem, sprach ihn an und fragte ihn ziemlich ohne Umschweise, ob ich ihn abbilden dürse. Der Beduine ging mit einer scheuen Zurückhaltung darauf

ein, und es war zu merken, daß ihm das Unsinnen schmeichelte. Die Aufnahmen wurden dann auf einem geräumigen Platz, dicht bei der Grabesfirche, gemacht. Der Platz war nicht schlecht gewählt binsichtlich der Beleuchtung, und anfangs ging alles gut: die gespannte, allzu bewußte Einstellung des Abzubildenden löste sich rasch im Gespräche. Dann sammelte sich um uns das Geschmeiß, das vielleicht nirgends so dicht ist wie im Bereiche der Grabeskirche, und redete ohrenbetäubend auf den Urmen ein: die Aufnahmen würden für das Kino gemacht, dabei werde viel Geld verdient, darum müsse er eine große Belohnung fordern usw. Der Beduine, dem schon die städtische Umgebung fremd und verwirrend war, wußte nicht ein noch aus. Auf seinem Antlitz erschien dieselbe nervose Gequältheit wie auf dem gegenüberstehenden Bilde des jungen Mädchens (Bild 48). Er hielt sich erst noch einen Augenblick, fand aber die sichere Saltung des ersten Bildes nicht wieder, stieß einen Sluch aus, ballte die Säuste gegen das Pack und wiederholte nur das eine Wort klab! klab! (d. h. Zunde! Zunde!). Er ging, und der Verfasser ging noch ein Stück weit an seiner Seite und suchte ibn zu beruhigen. Er aber kämpfte sichtlich mit Tränen der Scham und verschwand. Die Schale war durchbrochen, jeder seelische Widerstand war für ihn aussichtslos. Denn nur die Schale ist hart, darunter verbleibt jene Weichheit, die das Gesicht des Jünglings (Bild 42-44) und des jungen Mädchens noch unverfrustet zeigt. Die sachliche Wesenshärte des nordischen Leistungsmenschen ist diesen Menschen fremd. Der nordische Mensch tritt seiner Umwelt gegenüber und beurteilt sie: indem er sie versachlicht, behauptet er sich ihr gegenüber unveränderlich als er selbst. Diese Menschen aber leben in dem wechselnden Antrieb, der aus ihrem Innern springt und sich nicht in einem dauernden Urteil festigt und behauptet. Sie sind Kinder des Augenblicks, der sie überkommt mit Großem und Beringem.

Wir scheuten uns, den jungen Araber auf Bild 42—44 einen Bauern zu nennen, obschon seine Tätigkeit der eines Bauern entspricht. Aber dieses Wort "Bauer" befaßt für uns einen Sinn, der die Stäte in sich birgt, einen Sinn also, der dem widerstrebt, was ein Mensch dieser Art sein kann und will. Ein Blick ins Antlitz unsres jungen Arabers lehrt, daß man ihn nicht an die Stelle 3. B. des friesischen Bauern, den Bild 1/2 zeigt, versezen könnte.

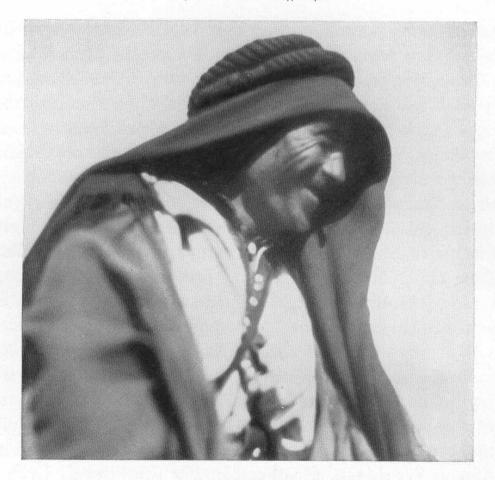

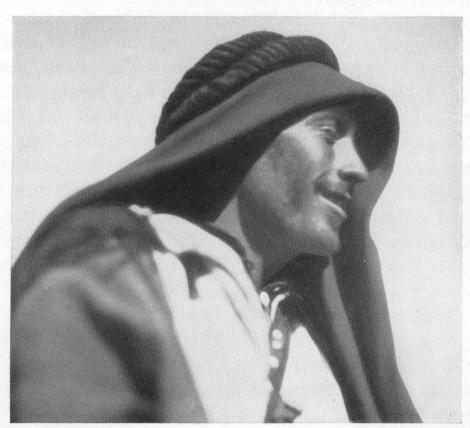

Bild 49/50: Beduine von wüstenländischer Rasse. Bild 50: Der zugeworfene Augenblick wird aufgefangen, man überläßt sich dem, was er bringt.

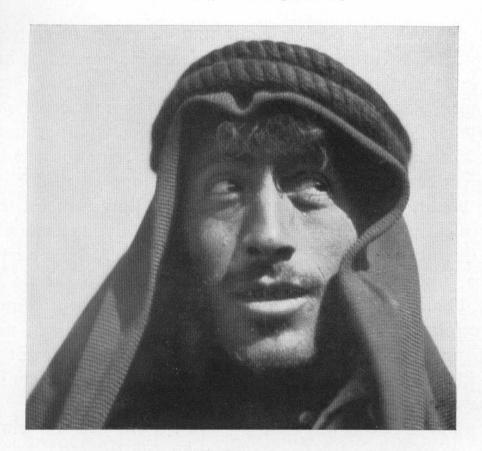

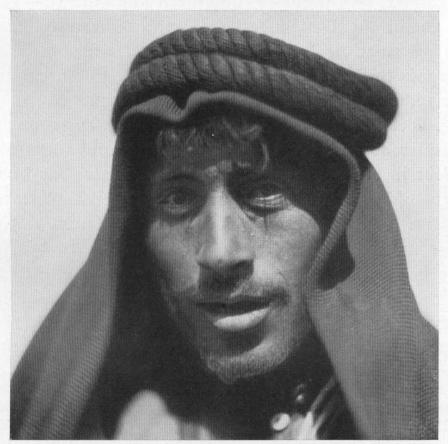

Bild 51/52: Derselbe. Das Sinhorden ist die Grundhaltung des wüstenländischen Offenbarungsmenschen.

Leistende Arbeit, die sich die Tage und die Stunden einteilt und voraus in die Zukunft greift, ist nicht seine Sache: er lebt nicht in Tagen und Stunden und Jahren, sondern im Augenblick. Zwischen dem jungen "Bauern" auf Bild 42—44 und dem jungen Beduinen auf Bild 51/52 ist ein Unterschied der Beschäftigung, nicht des Stiles. Momadische Lebensweise, die sich an keine Scholle bindet, sich keinem dauernden Wohnsitz verhaftet, sondern wechselnd und flüchtig bleibt, ist die Lebensweise, die dem flüchtigen Stile dieser Gestalten entspricht. Auch die "Bauern" dieses Typus bleiben innerlich im Grunde Momaden, und hierdurch ist die Weise ihrer seltsam unstäten, undauernden Wirtschaft erklärt\*). Ich habe sie darum bier Salbbauern genannt. Soweit ihre nomadische Abkunft sich noch verfolgen läßt, dürften wir sie auch Salbbeduinen nennen. Der Abkunft gerade dieses jungen Menschen und seines Stammes bin ich in späteren Jahren nachgegangen: er gehört einem solchen verbauerten Stamme ehemaliger Momaden an.

Der junge Beduine auf Bild 49—52 ist, auf sein Einzelmenschliches betrachtet, dem jungen Salbbauern auf Bild 42—44 an Begabung, zumal an Verstandesbegabung, keineswegs überlegen. Verfasser hat zwar die Begabungen beider Männer nicht gemessen (Begabungsstatistiker würden vielleicht sagen: "Schulzeugnisse standen leider nicht zur Verfügung"), doch halten wir es für möglich, daß unser Beduine bei einem amerikanischen Begabungseramen noch schlechter abschneiden würde als jener Salbbauernsohn. Und dennoch lebt in dem Untlitz des Beduinen etwas, das uns veranlaßt, ihm menschlich den Vorrang vor dem jungen Bauern zu geben, nämlich dies: daß in seinem Ausdruck der Rassentypus sich freier und reiner ausspricht. Dies mag seinen Grund in der seelischen Geschichte beider Männer haben: der eine führt ein Leben, das dem seelischen Stile des Rassentypus entspricht, ein beduinisches Leben, während der andere den in seiner Seele waltenden Stil gegen seine bäuerliche Beschäftigung durch segen muß, die im Grunde

<sup>\*)</sup> Wir reden hier nicht von den Arabern, sondern von den Menschen des Rassentypus, den wir in diesem Abschnitt herausarbeiten möchten. Bei weitem nicht alle Bauern der arabisch sprechenden Länder gehören diesem Typus an. So gibt es denn dort auch Bauern, deren Wesen weit mehr dem entspricht, was wir — im nordischen Sinne — Bauern nennen. — Das arabische Wort selläh ist durch die moderne abendländische Redeweise vom "Fellachentum" in seinem Sinne verfälscht und dadurch wissenschaftlich unbrauchbar geworden.

seinem Rassenbilde widerstreitet. Der Beduine ist durch sein beduinisches Leben stilecht erzogen im Sinne seiner Rasse, während jener
Bauer, eben durch sein bäuerliches Leben, immer auf dem Wege
ist, dem Stile seines Wesens entsremdet zu werden. So ist denn im
Untlitzienes Salbbauernsohnes etwas Gehemmtes zu sinden, etwas,
das nicht sich frei hinauszuleben wagt, während der junge Beduine
ungehemmt er selbst ist: er lebt den in ihm vorgezeichneten Rassenstil.

Er wußte, daß er abgebildet wurde, aber es war nicht schwer, ihn abzulenken. Auf Bild 49 und 50 hat ihn die Ramera im Reiten erfaßt. Eine Menge umringt ihn und redet auf ihn ein, was ihn erheitert und ein wenig verlegen macht, aber seine Gelassenheit nicht wegscheucht. Vor den Aufnahmen 51 und 52 war er abgesessen und stand an sein Tier gelehnt, während ich mit ihm sprach. Vor der Aufnahme 51 rief ihm irgendwer von oben etwas zu, worauf er in der Richtung des Rufes horchte. Diesen Augenblick erfaßt das Bild. Es erfaßt den Ausdruck, in dem der Stil dieses Typus sich am bedeutsamsten entfalten kann und der vielleicht allem anderen Ausdruck, den ein Mensch dieser Art sonst noch zu zeigen vermag, mehr oder minder deutlich stets zugrunde liegt. Trifft dies zu, dann stellt dieses Bild die wichtigste mimische Möglichkeit des hier betrachteten Typus dar, die Ausdrucksmöglichkeit, in der das Wesen dieses Stiltypus am deutbarsten hervortritt. Es ist das aufschlußreichste Bild innerhalb dieser mimischen Reihe, von dem aus alle anderen Bilder der Reihe verstehbar werden. Das Sinhorchen hat auf diesem Bilde — äußerlich gesehen — einen zufälligen Unlaß. Aber ein gelassenes oder auch ein erregtes Sinborden scheint alles Erlebnis dieser Menschen im Grunde zu begleiten. Wir finden es auch auf den übrigen Bildern dieses Beduinen, sehr deutlich auf Bild 50 und auf den meisten andern Bildern unserer Reihe: auf Bild 42-46 und Bild 47/48 (in Verwirrung geratend); minder deutlich in dem Frauenantlin Bild 56—61, sehr deutlich aber an den beiden Röpfen Bild 54 und 55: gerade diese seltsame Saltung des halbgeöffneten Mundes, wobei die Oberlippe sich auf einer Seite höher zieht, ist typisch für die Menschen dieser Urt und ist der kindliche Ausdruck dieses Sinhorchens, ihrer seelischen Grundhaltung, hier vermischt mit launischer Abwehr.

In diesem seelischen Sinhorchen liegt zweierlei beschlossen. Es ist, wie wir sagten, die Grundhaltung dieses Typus und also das,

was in all seinem Erleben sich gleichbleibt. Aber es ist ein Sinhorchen auf den kommenden Augenblick, der von oben zufällt, und auf das, was er bringt: auf das im Erleben Wechselnde also, das sich niemals gleichbleibt. Und wiederum liegt es in diesem Sinhorchen, daß die Seele sich ihren wechselnden Augenblicken in gläubiger Gelassenheit ergibt, sich ihrem Spiele überläßt wie einem

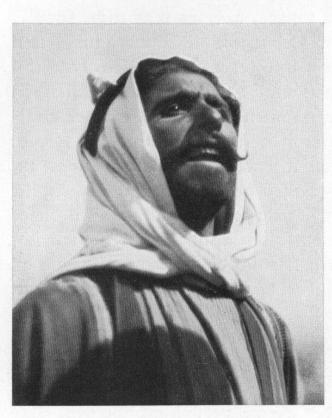

Bild 53: Beduine aus dem Ostjordanland in heftigem Wortstreit.

Wunder, das aus der Sand eines Söheren fließt. Sierin liegt die Gefahr — wenn man so will, die "Schwäche" — dieser Seelenart und ihre Größe zugleich, die Quelle ihrer eigentümlichen schöpferischen Kraft. Wo nämlich ein schöpferischer Sunke lebt in einer Seele solchen Stiles, da wird ihr Sinborchen zu einem Lauschen auf die Stimme ihres Gottes werden. Alles Wissen um göttliche Dinge fällt ibr zu durch Offenbarung.

Das Wort Offenbarung fennzeichnet den Typus in seiner höchsten Vollendung, aber freilich nur in dieser.

Vicht alles Linhorchen ist ein Lauschen auf die Stimme eines Gottes, und nur der höchste Augenblick kann echte Offenbarung bringen. Der Beduine auf Bild 53 ist von einem Augenblicke minderen Ursprungs durchlodert. Es war auf dem Tiermarkt an der Birket es-Sultan, und ein Gefährte warf ihm vor, er habe ihn um zwei ägyptische Pfund betrogen. Da ergriff den Beduinen ein Zorn, daß er nichts mehr sah und hörte von dem, was um ihn vorging (auch den Versasser nicht, der ihn mit der Ramera umfreiste). Doch war zu merken, daß sein Gegner recht hatte.

Vom nordischen Stilgesetze aus beurteilt, müssen solche Menschen unbeherrscht erscheinen. Der Vorde "beherrscht sich", d. h. er tritt sich selbst, als einem objectum, gegenüber und unterstellt sich seinem

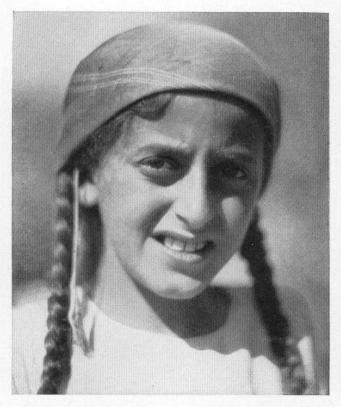

Bild 54: Jemenitisches Mädchen (Judin) in Jerusalem

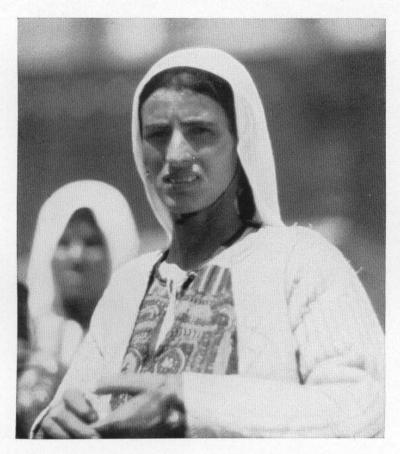

Bild 55: Arabische Bäuerin aus Silwan bei Jerusalem. Bild 54/55: Seelisches Finhorden (vyl. Bild 51/52) und launische Abwehr (vyl. Bild 59—61).

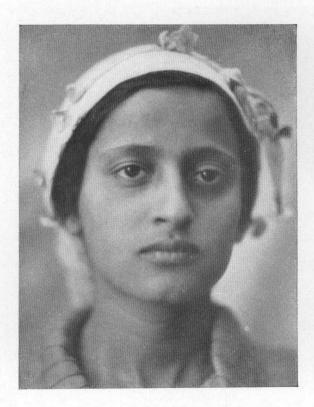

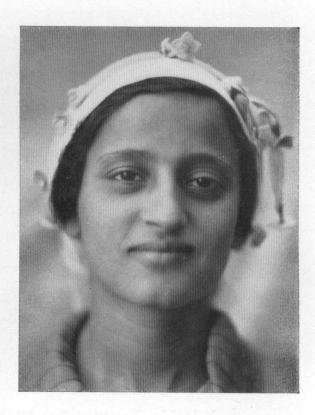

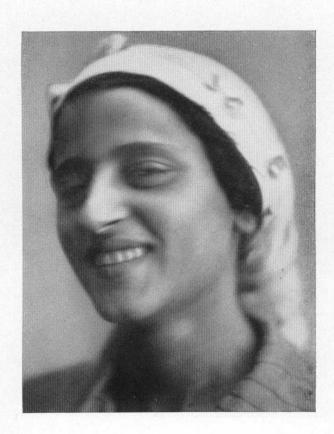

Bild 56—58: Jemenitische Jüdin, Gattin eines Thora-Schreibers. Wüstenländische Rasse.

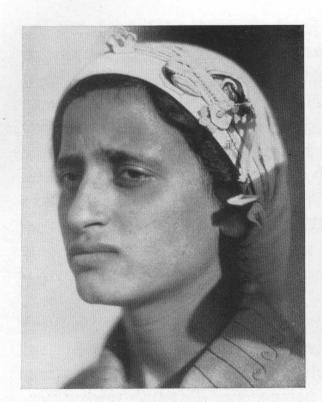

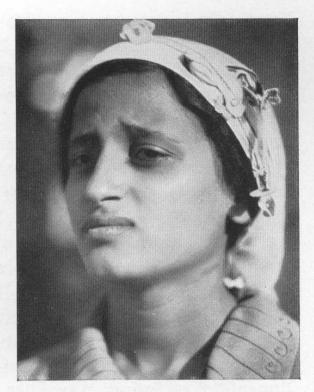

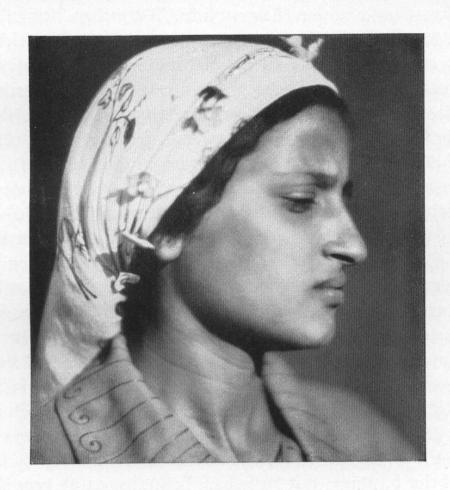

Bild 59—61: Dieselbe. Die Laune als Abwehr- und Lockungsmittel des gezähmten wüstenländischen Weibes.

Urteil. Er leistet etwas an sich selbst. Auch der Mittelländer übt Ferrschaft über sich selbst: die des Dirigenten, der seine inneren Kräfte vorspielen läßt. Beiderlei Verhalten ist dem Menschen des hier vorgeführten Typus völlig fremd und unbegreiflich: in das innere Spiel der Augenblicke eingreisen zu wollen, wäre ihm Pfuschwerk und Gotteslästerung. Und während der reine Vorde berechendar ist und auch der reine Mittelländer, ist diesser Mensch seinem Wesen nach unberechendar: die Augenblicke kommen und gehen, wie der Wind weht, niemand weiß, woher und wohin. Am wenigsten weiß es er selbst. Er kann jest ein spielendes Kind sein und jest ein Prophet und jest ein gesfährliches Raubtier.

Alle Eigenschaften, die ein einzelner Mensch dieser Art besitzen mag, sind durchwirkt von den hier gezeichneten stilhaften Zügen. Wenn er z. B. mutig ist, so ist sein Mut ein solcher, der aus dem Augenblick entspringt zu rascher, verwegener Tat und wieder verssliegen kann im nächsten Augenblicke. Wenn der Augenblick aufleuchtet, dann ist der Mut da, und wenn der Augenblick erlischt, dann ist er nicht da, und es ist, als wäre er nie gewesen.

Notwendig werden solche Menschen zur Laune neigen. Das Wort "launisch" meint nicht etwas Stilgesexliches, sondern eine Eigenschaft des Einzelmenschen; aber diese Eigenschaft wird durch den geschilderten Stil der Glüchtigkeit begünstigt; er wirkt sich leicht in Launen aus\*). Das gilt besonders von der Frau dieses Typus und spricht deutlich genug aus dem Antlin auf Bild 56-61. Die Frau dieser Urt will launisch sein, denn sie fühlt, daß im Launischsein ihr Stil sich frei und echt entfaltet. Sie sieht einen Wert in der immer wechselnden Laune, denn der Laune entspringt der Reiz, der den artgleichen Mann zu ihr hinlockt, der Reiz, der ihr Ferrschaft verleiht in einem stilechten Liebesspiele: durch den Reiz der Laune wird jede einzelne zu einer kleinen Königin. Und der Mann will Laune des Weibes: nur so vermag sie ihn zu fesseln von Augenblick zu Augenblick. Er kann das schillernde Spiel ihrer Launen als eine Perlenkette von Offenbarungen genießen, wenn ihm der Sinn danach steht, oder er kann es bändigen, wie man ein Raubtier bändigt: mit derselben Teilnahme und demselben Ge-

<sup>\*)</sup> Über die Beziehungen zwischen dem Stilgesene und begunstigten Gigen-schaften vgl. den 12. Abschnitt: Stilgesen, Eigenschaft, Anlage.

nuß. Sie ist unberechenbar wie er selbst, und das soll sie auch sein: darin liegt ihr stilechter Wert.

Die Bilder 56—61 zeigen Ausschnitte aus einer mimischen Reihe, die völlig von dem springenden Wechsel der Laune beherrscht ist. Die Dargestellte ist eine südarabische (jemenitische) Iüdin aus alter Sippe. Bild 60 zeigt jene typische Mundhaltung, bei der die eine Seite der Oberlippe etwas höher gezogen wird (vgl. oben S. 67 zu Bild 54 und 55), auf diesem Bilde bei geschlossenem Munde. Das Sinhorchen ist hier fast völlig von der launischen Abwehr verdeckt.

Die hier gegebene Darstellung wurde nach einem wenig mehr als einjährigen Verweilen im arabischen Morgenlande geschrieben. Ihm folgten dann drei weitere Jahre des Einlebens und Mitlebens mit arabischen Menschen, zumal mit Salbbeduinen des Jordantales und mit Vollbeduinen der nordarabischen Steppen und Wüsten. Die Einblicke, die ich in dieser Zeit gewann, bestätigten mir durchaus das oben Dargestellte; nur durfte ich die Dinge immer voller und lebendiger und wohl auch tiefer sehen. Einen Teil des Miterlebten enthält mein Buch "Als Beduine unter Beduinen" (Freiburg i. Br. 1934). Je tiefer ich in das arabische Leben, das vom Stile dieser Menschenart bestimmt ist, eindrang und seine verschiedenen Rollen zu spielen lernte, desto deutlicher gab auch dieser Lebensstil sich als beherrscht von einem festen Regelwerke. Auch diese Regeln sind als Spielregeln zu verstehen; aber das Spiel, das sie regeln, ist noch etwas mehr als nur ein Spiel und hat einen anderen Sinn als das Spiel des Darbietungsmenschen. Dieser spielt vor der zuschauenden Gesellschaft, die zugleich zum Partner seines Spieles wird. Wer in der mittelländischen Welt eine persönliche Eigenart entfalten wollte, die gegen die Regel verstößt, der würde lächerlich werden, denn Eigenart ist dort Unart. Sier aber, in der Welt eines Menschen, dessen Erleben in der Offenbarung gipfelt, gilt auch die Spielregel selbst als etwas Geoffenbartes, und ihre Verletzung löst bei den Zeugen eine Beschwörungsformel aus\*). Der Sinn des Regelwerkes weist also hier auf Göttliches: es soll das Leben gottgefällig leiten. Verletzung der Spielregel ist hier nicht nur Unart, sondern Gotteslästerung.

<sup>\*)</sup> a'ûdu billah (zu erganzen: min es-sejtan er-ragîm)! Ich nehme meine Juflucht zu Gott vor dem gesteinigten Satan!

"Dieses Regelwerk gestaltet die Außenseite des beduinischen Lebens. Gemeinschaft, selbst primitivste, unter beduinischen Menschen und gar eines Fremden mit Beduinen wäre ohne diese Spielregeln nicht möglich. Aus ihnen baut sich — von außen ber der beduinische "Charafter". Ohne sie würde er jeglichen Salt verlieren. Von innen gesehen nämlich ist der echte Beduine ein Mensch des "Zufalls". Die Weise, in der er seine Welt erlebt und sich zu ihr verhält, könnten wir den Stil des Zufallens nennen. Sein Leben fällt ihm zu von Augenblick zu Augenblick, und oft scheint es, als ob seine Augenblicke untereinander keinerlei Verbindung hätten. Der Augenblick wird ihm gleichsam zugeworfen aus den Sänden seines Gottes, und die Sache des Gläubigen ist es, das Zugeworfene demütig zu erfassen — so, wie der Bettler einen Pfennig auffängt aus der Sand des Spenders. Alles, was dem Menschen zufällt, kommt von Gott, und es ist nicht Sache des Menschen, das 3ugefallene zu prüfen. Erwerb geschieht nicht durch zielgerichtete Leistung (das wäre nordischer Stil des Erwerbens), sondern durch rechtes Erfassen der von Gott geschenkten Zeute. Wenn ein Wehrloser dir in den Weg läuft, so hat ihn Gott selber dir zugeworfen als Beute, also: plündre ihn aus bis aufs Semd, nein, bis auf die Saut, und laß ihn dann laufen! — Mitleid? Er könnte ohne Kleidung und Wasser und Reittier verdorren in der Wüste' —? Das Mitleid ist bei Gott! Dich da einzumischen, das hieße, dich überheben. Lästere Gott nicht, indem du die Beute ausschlägst! Wenn Gott dem Beraubten belfen will, so wirft er ihm zu, was er braucht: Kleidung, Wasser, Kamele."\*)

Noch schwieriger als bei den vorbeschriebenen Rassentypen ist es bei diesem, eine treffende Bezeichnung zu sinden, die sein Wesen in einem einfachen Worte anzudeuten vermöchte. Iwar ist dieser Typus an sich durchaus nicht schwierig und verwickelt, er ist so einfach wie die vorbeschriebenen Typen, aber sein Umrist zersließt und verslüchtigt sich gleichsam vor dem zusassenden Griff des geistigen Blickes, weshalb wir oben seinen Stil beiläusig den Stil der Slüchtigkeit nannten. Doch deuten wir vielleicht noch mehr nach der Wesensmitte dieser Menschenart, wenn wir von einem Offenbarungsstile reden und den Menschen, der ihn lebt, den Offenbarungsstile reden nennen. Freilich darf dabei das Wort

<sup>\*)</sup> L. J. Clauß, Als Beduine unter Beduinen, S. 103.

Offenbarung nicht in einem beliebig weiten Sinne verstanden werden, sondern nur so, wie es aus unserer Darstellung hervortrat. Daneben werden wir die Bezeichnung "wüsten ländischer Mensch" gebrauchen. Sie soll besagen, daß wir jene Landschaft, die sich um Wüsten lagert wie Länder um Meere und überall gleichsam in Wüste getaucht erscheint, nämlich die arabischen Steppen, als den stilgemäßen Sintergrund dieser Seelenart und als ihren natürlichen Lebensgrund betrachten. "Wüstenländisch" soll nicht sagen, daß diese Menschen in der Wüste leben, sondern um die Wüsten Urabiens: auch die Bezeichnung "mittelländisch" wollte ja nicht sagen, daß der mittelländische Mensch im Mittelmeere lebe. Wüste im strengen erdkundlichen Sinne des Wortes ist keine Landschaft, in der Menschen dauernd zu leben vermöchten. Ich habe den Zusammenhang der Landschaft mit der Erlebensweise des wüstenländischen Menschen in meinem genannten Buche geschildert und darf bier dorthin verweisen.

Der wüstenländische Mensch ist es, der die semitischen Sprachen, diese seltsam flüchtigen Gebilde, hervorgebracht hat als einen artzechten Ausdruck seines Wesens. Die heutigen Mundarten der nordund innerarabischen Beduinenstämme geben noch ein voll lebendiges Beispiel dafür. Demgegenüber wurde die Entwicklung der sesschaften, zumal der städtischen Kulturen und Bevölkerungen, die wir heute nach ihren Sprachen als semitische bezeichnen, mehr und mehr vom Stile einer anderen Rasse mitbestimmt. Wir suchen diese im nächsten Abschnitt zu verstehen. Soweit aber Offenbarung als schöpferischer Antrieb wirkt, zumal in den Glaubenswerken semitischer Völker, dürsen wir sie als einen Ausdruck wüstenländischer Rasse verstehen. Dem unverwirrten nordischen Leistungsmenschen freilich ist solcher Ausdruck fremd. Goethe sagt es mit dem Munde seines Parsen:

Schwerer Dienste tägliche Bewahrung, Sonst bedarf es keiner Offenbarung.

## 5. Der Erlösungsmensch

Die vorderasiatische (alarodische, armenoide) Rasse (Dazu die Bilder 62—82)

Die mimische Reihe Bild 62—69 stellt einen kurdischen Juden dar, der sich als Lastträger in Jerusalem beschäftigt. Bild 62 zeigt den seitlichen Umriß bei wenig bewegtem Mienenspiel. Wegzudenken ist — bei Erwägung des Baustils — der nach hinten stark ausladende Turban: in Wahrheit steigt der Umriß vom Nacken steil empor fast ohne jede Ausbuchtung des Sinterhauptes und wölbt sich dann in der Form einer steilen Kuppel bis zur Stirn. Bild 63 läßt am deutlichsten dieses jähe Ansteigen der Stirnlinie und der Sinterhauptslinie erkennen, die durch die Kuppel des Schädeldaches verbunden sind.

Wegzudenken ist ferner, bei Betrachtung des Baustils, der Bart, so sehr er im übrigen einzelne stiltypische Züge unterstreichen mag. Mach diesen Abzügen wird ein Umriß erkennbar, dessen Linien der Mase zuzustreben — besser: zuzuhangen — scheinen. Die Mase wirkt mehr wie eine nicht zu Ende geknetete Masse als wie ein fertig geformtes Gebilde; sie ist zugleich ein hangendes Gewicht, das den Schwerpunkt des Gesichtes in sich trägt, alle seine Linien an sich zieht und gleichsam immer im Begriffe steht, alles Formhafte in diesem Untlin zu verschlingen. Von der Mase aus fällt dann der Umriff ab: das Kinn hat weder Masse noch ausgeprägte Form, es verschwindet gleichsam im Salse. Die Augen liegen (Bild 62) unter vielfach gefalteten Lidern tief in ihren Söhlen, und wenn die Lider sich senken und die Braue sich hebt (Bild 65), dann zeichnet sich die Wölbung der Augenhöhlen ab, und die Lider hangen wie ein schwerer Vorhang vom Gewölbe. In dieser Faltung tritt die Stileinheit der Augenform mit der Mase und dem ganzen Antlit am überzeugenosten hervor: Bild 65 zeigt eine Geschlossenheit der Ausdrucksmöglichkeiten, in der die Stilreinheit dieser Gestalt sich fundtut.

Die Lippen sind hier verhüllt durch den Bart, nur die Unterlippe tritt auf einigen Bildern deutlicher hervor. Es ist eine fleischige Lippe, die — selbst bei gespanntem Ausdruck (Bild 66 und 68) — zu einer hangenden Saltung neigt und aus dieser Saltung heraus allem Ausdruck, der sich hier abspielt, sein stiltypisches Gepräge gibt.

Wir wenden uns zu den Bildern 64—65 und 66—69, die den Ausdrucksverlauf zweier Gespräche bieten. Dem Bilde 64 liegt die auf Bild 63 abgebildete Sandlung voraus: ein in jüdischen Dingen hochgebildeter Berr, der den Verfasser begleitete, bot dem Lastträger eine Zigarette an und fragte ihn erst nach leichten Dingen: nach dem Gedeihen seiner Samilie, nach der Lage der kurdischen Juden und ähnlichem. Der Angeredete sammelte sich erst: er senkte den Blick auf die Zigarette, die er in der Sand hielt, und schickte sich umständlich an, sich einzulassen auf das ungewohnte Gespräch mit einem gebildeten Serrn. Er rüstete seine Würde. Auf Bild 64 versucht er, aus Entgegenkommen, sogar ein wenig die Rolle des Weltmannes, in der er sich weder sicher noch wohl fühlt: mit ungelenken Singern und wenig geformten Mienen will er elegant sein. Aber Eleganz hat mit seinem Wesen offenbar nichts zu tun. Nicht deshalb, weil er Lastträger ist und ungebildet: wie elegant vermag ein mittelländischer Lastträger zu sein, wie selbstverständlich ist diesem die formvollendete Anmut, fern aller Bildung. Echte Eleganz ist nur möglich als "natürliche" Eleganz, d. h. sie steckt im Blute, nicht im Unzug. Sie darf nicht verwechselt werden mit Vornebmbeit: Mangel an Eleganz schließt nicht vornehmes Wesen aus. Aber sie ist nur möglich bei einer selbstverständlichen Zuwendung zur Welt. Weltabgewandte Menschen können nicht in natürlicher Weise elegant sein, oder ihre Weltabgewandtheit ist Dose. Unter den Köpfen dieser gesamten Reihe (Bild 62-82) ist keiner, der etwas von natürlicher Eleganz als wesentlicher Möglichkeit verriete, mit Ausnahme vielleicht des auf Bild 72-75 gezeigten Frauenkopfes, aber gerade dieser Ropf ist von Zügen wüstenländischen Stiles wesentlich mitbestimmt. Es scheint also, daß der Typus, der sich aus unserer Bildnisreibe abzuheben anfängt, seinem Wesen nach mit irgendwelcher Weise von Eleganz nichts zu tun hat.

Auf Bild 63 verbleibt noch das Wohlwollen des Beschenkten gegenüber dem Geber. Darnach aber wich es mehr und mehr einem, forschenden Mißtrauen, das halb sich zurückzieht und halb sich in seinen Gegenstand, den ihm noch fremden Menschen, hineinbohrt. Das Wort "Gegenstand" bedeutet hier freilich etwas anderes als im Bereich des Leistungsmenschen und ist hier besser zu meiden. Der Blick einiger Bilder ist deutlich auf etwas gerichtet, aber nicht so, wie ein nordischer Blick, der den Gegenstand sich gegenüber und



Bild 62: Jüdischer Lastträger aus Aurdistan. Erlösungsmensch, vorderasiatische Rasse. Lastender Stoff.

also im Abstand hält: dies eben liegt in dem uns gewohnten Sinne des Wortes "Gegenstand" (objectum), das aus leistungsmenschlichem Erleben geprägt ist. Der Blick des Bildes 62 3. B. befühlt gleichsam das ihm noch Unbekannte vorsichtig von allen Seiten und forscht nach seiner Beziehung zur Person, besser zum inneren Eigentum, des Blickenden. Dieser Blick spricht nicht von einem Gestalten- und Leistenmüssen an der Sache, eher von einem Wissen- wollen, wie es im ruhelosen "Lernen" der jüdischen Schulen alter Art (der Jeschiwoth) geübt, gezüchtet und oft bis zum Krampse gesteigert wird.

Dieser Mann hat aber keine Jeschiwah besucht, seine Wissensbildung ist — für einen strenggläubigen Juden — sehr gering, so daß er im Sinne des Judentumes gar nicht als ein "guter Jude" gelten kann. "Der geborene Jude muß sich doch noch selbst zum Juden machen" (Wellhausen). Ein "guter Jude" sein, bedeutet wesentlich auch dies: einen gewaltigen Stoff an lernbarem religiösem Wissen jüdischer Prägung bewältigt und in sich aufges

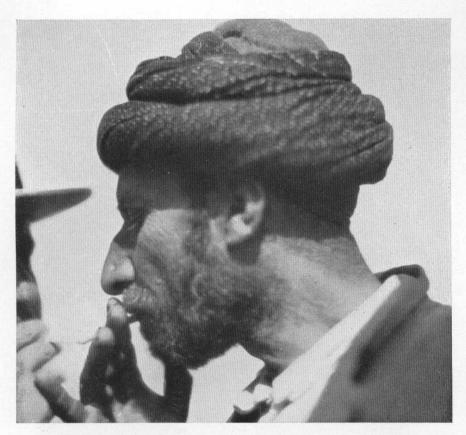

Bilb 63: Derfelbe. 3u S. 77.

nommen haben. So scheint es, daß im Judentum ein besonderer Jug bewußt entfaltet und berausgehoben wurde, der aber von Sause aus nicht ein nur jüdischer Jug, sondern ein stilhafter Jug einer bestimmten Menschenart ist, der innerund auch außerhalb des Judentumes vorkommt. Er läßt sich überall dort auch außerhalb des Juden= tumes finden, wo es Röpfe wie der dieses furdischen Juden gibt,

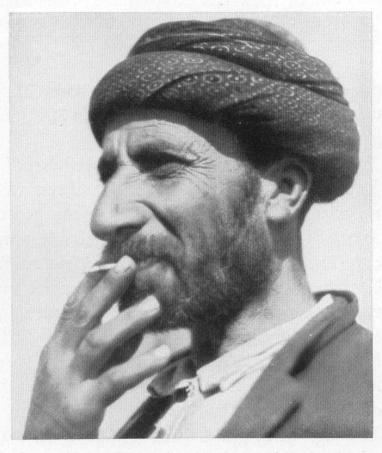

Bilb 64: Derfelbe. 3u S. 77.

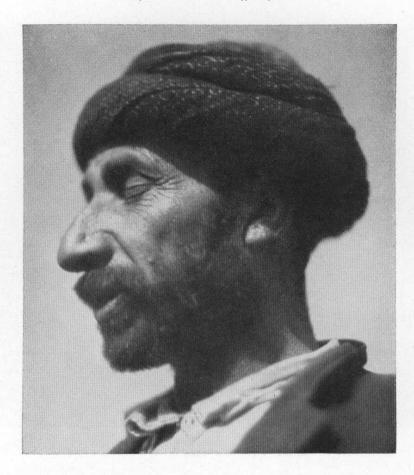

Bild 65: Derselbe. Ein gewöhnlicher Anlaß (vgl. S. 87) kann unversehens den Ausdruck einer vergeistigten Zeiligkeit hervorrufen. Dadurch entsteht ein für diese Menschenart kennzeichnender Widerspruch zum Verhaftetsein im Stoffe.

genauer: Köpfe, die das oder doch Wesentliches von dem, was wir am Bau seines Kopfes als stiltypisch empfinden, mit ihm gemein haben.

Um den Ausdruck völlig zu verstehen, der aus dieser Bilderreihe spricht, ist es wissenswert, daß während der Aufnahmen mehr und mehr von Dingen jüdischen Wissens gesprochen wurde, wobei der Lastträger seinen Wissensmangel wie eine Schuld am Judentum empfand. Daher der gespannte Ausdruck, daher das Misstrauen, das aus einer zwiesachen Unsicherheit entspringt: er weiß nicht recht, was dieser gebildete Serr eigentlich von ihm will, aber auch die Abwehr kann nicht recht in ihm erstarken, weil eben der andre, kraft bessern Wissens, ein "besserer Jude" ist als er. Mehr und mehr meldet sich doch ein Jug von abwehrender Gewalttätigkeit, ausgereizt durch das geistige Unbehagen, und tritt schließlich auf Bild 69 unverhüllt hervor. Aber diese Gewalttätigkeit ist nicht triebhaft sicher wie die eines Raubtiers, sondern wesentlich unsicher.

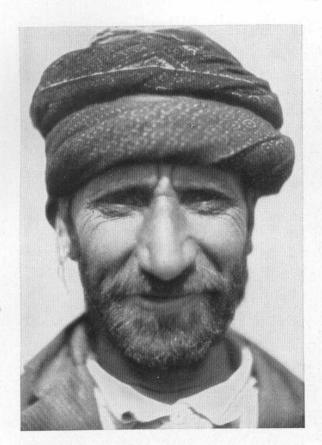

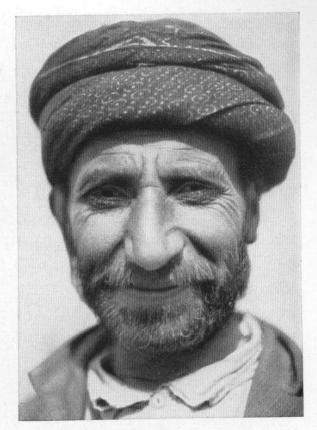

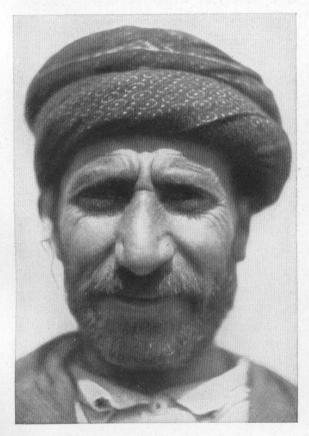

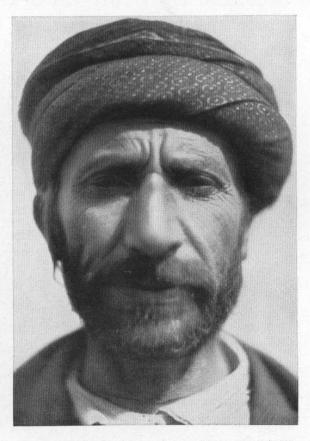

Bild 66—69: Derselbe. Ein Versuch zu schlichter Erheiterung (Bild 66/67) mißlingt; ein immer bereitliegender Mißmut gegenüber dem Einfach-Lebendigen bricht durch (Bild 68/69). Er entspringt aus dem Zwiespalt zwischen "Fleisch" und "Geist", der zum Wesen des Erlösungsmenschen gehört.

Gewalttätigkeit ist eine Ligenschaft, nicht ein stiltypischer Jug; sie gehört nicht dem Typus an, sondern diesem und jenem Linzelmenschen. Und es scheint, daß sie von dem Stiltypus, der aus unsern vorliegenden Bildern spricht, gerade nicht begünstigt, sondern gehemmt und dadurch der triebhaften Sicherheit beraubt wird. Es geht ein Jug auf "Vergeistigung" durch diesen Typus, der allem triebhaft Leiblichen seind ist und darnach ringt, es abzutun oder es umzudeuten in "Geistiges".

Wir haben das Wort "Geist" hier zwischen Gänsefüßchen gesetzt, um damit anzudeuten, daß es hier in einem ganz besonderen Sinne verstanden werden soll, nämlich nur im Sinne dieser Menschenart. Es gibt ja auch nordischen, mittelländischen, wüstenländischen Geist; aber im seelischen Saushalt aller jener Menschenarten ist es nicht vorgesehen, daß darin die geistigen Werte alle anderen Werte verschlingen. Zum nordischen Vollmenschen gehört es, daß Seele und Leib ein Ganzes bilden, das sich frei und fraftvoll entfaltet, denn nur aus vollsäftigem Leben erblüht ein gesunder nordischer Geist. Aber eben dieser Wertbereich der Gesundheit und freien Leibesfreude ist der Menschenart, die unsere neue Reihe darstellt, nicht als selbstverständlich gegeben. Er ist ihr fragwürdig und muß bei einer lenten Steigerung des artlichen Stiles sogar auf die Seite der Minus-Werte rücken: dann nämlich, wenn eine Seele dieser Urt darnach strebt, sich in "reinen Geist" zu verwandeln. Geist ist für sie nicht etwas, das frei aus dem Innern strömt und binausgreift, um die Welt zu fassen, mit ihr zu ringen und sie nach dem eigenen Gesetze zu gestalten; das ist die nordische Weise geistigen Schaffens. Für diese Menschenart dagegen ift Geist etwas, das ihr von außen her gesetzt wird als eine feste, vorgegebene Satzung: "Im Anfang war das Wort." Geist ist Wort und Wort ist Buchstabe und Buchstabe ist etwas Starres, Unwandelbares. Aufgabe des Menschen ist es, das Buch zu "fressen", d. h. die buchgefaßte Sazung so in sich hineinzuziehen, daß alles Innere, alles Lebendige von ihr durchsetzt wird und zuletzt an ihr erstarrt. Tur der Geist soll leben, indem er alles andere Leben verzehrt. Zier vollzieht sich der für den nordischen Menschen kaum faßbare Widerspruch: als das einzig zum Leben Berechtigte gilt bier das Starre, das allem, was wir Leben nennen, feind ist. Auch alle "Offenbarung" im Sinne des wüstenländischen Offenbarungsmenschen

(des Ursemiten also) erstarrt zur Sanzung, sobald sie in die Sände dieser Menschenart gerät.

Die Geschichte der Völker, die wesentlich vom Blut und Geiste dieser Art bestimmt sind, hat eine Reihe typischer Gestalten hervorgebracht, die — sei es auch auf sehr verschiedenen Wegen — doch alle zum Ziele solcher "Vergeistigung" streben. Der Usket, der in der farbigen Sülle des Lebens nur eine Versuchung zum Abfall von der Sazung sieht und in der leiblichen Qual ein Mittel zur Abtötung des fleisches findet, führt ein vollkommenes, ein geheiligtes Leben im Stile dieser Urt. Ihm folgt (nach unten zu auf dieser Stufenleiter) der Ausleger der Sanung. Er tritt in vielerlei Sormen auf, bis hinab zum auswendiglernenden kleinen Cheder-Schüler, der von seinem vierten Lebensjahre an vor lauter Buchstaben kaum mehr die Sonne sieht. Das moderne Leben aber bat zumal unter den in Europa wohnenden Juden unzählige Ersatzformen der "Vergeistigung" ausgebildet. Deren eine ist die naturentfremdete "reine" Intellektualität, eine andere das ruhelose Unsich-selbst-Zerummachen nach den Unweisungen populärer psychoanalytischer Broschüren der Freudschen Richtung — ein Ersanweg für Geistlose, der eine Erlösung ohne Opfer des Sleisches verspricht.

Doch wir haben vorgegriffen und kehren nun zu unseren Bildern zurück. Bei unserem Lastträger, deffen äußeres Leben sich in rauber, dumpfer Arbeit des Leibes erschöpft, ist von diesem Zuge zur "Vergeistigung" verhältnismäßig wenig zu spüren. Einem oberflächlichen Blick wird er kaum erkennbar sein. Aber er ist da. Manche Ausdruckslinien in diesem Antlitz erzählen deutlich von einer gewissen Arbeit der Seele an sich selbst, einer Arbeit freilich von geringem Erfolge, da es sich in unserm Linzelfall um eine Seele handelt, die schwerfällig ist und wenig begabt zu der Vergeistigung, nach der ihr Typus verlangt, und weil vielleicht niemand da ift, der ihr belfen möchte. — Dieser Jug nach Vergeistigung ist derselbe, aus dem auch jenes rublose Wissen-Wollen entspringt, jenes Immer-lernen-Müssen: nichts ist einfach für die Menschen dieser Urt, nichts aus erster Sand, nichts triebhaft selbstverständlich, und darum können sie nur schwer aus erster Zand vertrauen. Sie vertrauen dann erst wahrhaft, wenn sie wissen, daß der andere mit ihnen zusammengeschlossen ist in einer Gemeinschaft, daß er sich

einer gleichen Sazung, einem gleichen Bekenntnis unterworfen hat wie sie. Vertrauen aufzubauen mit Menschen aus einer ihnen fremden Welt ist fast unmöglich.

Es ist etwas wesentlich Zwiespältiges in allem Ausdruck, der an diesem Untlitz erscheint, selbst noch auf den Bildern 66 und 67, wo das Miftrauen am weitesten zurücktritt. Dieses Zwiespältige hat zunächst einen einzelmenschlichen Ursprung. Es kommt aus dem Misverhältnis, das in dieser uns hier als Beispiel dienenden Einzelseele herrscht zwischen dem typischen Zuge zur Vergeistigung und der geringen geistigen Kraft, die diesem Manne zur Verfügung stebt: er kann das Stilgesetz seiner Rasse nicht erfüllen, weil er die Gaben nicht empfangen hat, die dazu nötig sind. Ein Vollmensch zu sein im Sinne dieser Rasse, setzt also ein gewisses Maß an geistiger Begabung des Einzelnen voraus. Sier liegt die für diese Menschenart kennzeichnende Beziehung zwischen Stilgeser und Eigenschaft, genauer: zwischen Stilgesetz und einzelmenschlicher Begabung\*). — Der tiefste Ursprung des Zwiespalts im Antlitz dieses Mannes scheint aber doch rein in seinem Typus selbst zu liegen. Denn keine noch so große geistige Kraft des Einzelnen vermöchte es, eine schlackenlose Vergeistigung des Lebens durchzuführen. Solang es eben noch ein Leben ist, verbleibt ein Rest, der wesentlich nichtgeistig sein muß: "das Sleisch". Der Widerstreit zwischen "Geist" und "Sleisch" liegt allem Erleben dieser Menschenart zugrunde, und zwar beim Einzelmenschen desto mehr, je stärker und reiner sein Erleben vom Stilgesetze beherrscht ist. Der Widerstreit kann dort, wo ein schöpferischer Sunke lebt in einer Einzelseele dieses Typus, zum Unstoß einer schöpferischen Unruhe werden, zum Triebwerk einer schaffenden Kraft. — Doch wir entfernen uns von dem, was die vorgelegten Bilder zeigen.

Der Ausdruck des Bildes 66 und noch mehr des Bildes 67 weist auf die Möglichkeit, sich diesen Mann in einem ihm vertrauten Kreise zu denken, in einem Kreise, wo er ohne Vorbehalt vertraut und sich behaglich dem Genuß des Tages überläßt: in der Samilie. Zier ist ein Erlebnisbereich, wo jener Widerstreit seine Macht verliert. Zier gibt es Dinge, die nicht völlig ihres einfachen Daseins aus erster Sand beraubt sind: "erlaubte" Dinge. Auch die sinnliche Lust, die Lust des "Sleisches", ist hier erlaubt, freilich nicht an sich

<sup>\*)</sup> Vgl. den 12. Abschnitt: Stilgesen, Wigenschaft, Unlage.

und um ihrer selbst willen. Sie ist einem zwecke unterworfen, der sie heiligt. Der Genuß des Weines dient der Beschwingung der geistigen Kraft, damit sie desto heftiger sich dem fleisch entwinde. (Dies gilt auch in der geistlichen Familie: der Gemeinde.) Der Genuß des Geschlechtes dient der fortpflanzung des Stammes, der als ein religiöses, und das heißt hier: ein höchstes geistiges, Gut verstanden wird. Das dem geistigen zweck unterworfene "fleisch" ist geheiligt\*).

Außerhalb dieses Bereiches ist "das fleisch" das Unheilige schlechthin, das Widerspiel des "Geistes", der Feind aller artgesezlichen Werte dieser Seelenart. Das fleisch muß überwunden werden, das ist hier Anfang und Ende alles Lebenswerkes. Aber das fleisch ist da und behält seine drohende Macht, es kann desto auffässiger werden, je mehr es vom Geiste bekämpst wird. Wohl, es gibt Einzelmenschen dieses Typus, die mit wenig "fleisch" begabt sind; ihnen kann das Lebenswerk der Selbswergeistigung, der Erlösung vom fleische, fast restlos und mühelos gelingen. Bild 82 erzählt von dieser Möglichkeit. Aber es gibt auch Einzelmenschen dieser Art, die mit "fleische" reich, ja verschwenderisch begabt sind: in diesen wird der Kamps des Geistes wider das fleisch zu einem unendlichen Kingen werden, und es wird an der Kraft und dem Ernst des geistigen Willens in der einzelnen Seele hangen, ob sie das fleisch unterjocht oder ihm unterliegt.

Zwischen Sinnenglück und Seelenfrieden bleibt dem Menschen nur die bange Wahl; auf der Stirn des hohen Uraniden leuchtet ihr vermählter Strahl.

Die beiden ersten Zeilen sind dristlich erlebt, und das heißt hier eben: im Sinne des Zwiespaltmenschen (nennen wir ihn jetz schon den Erlösungsmenschen), nach dessen Stilgesetz das Christen-

<sup>\*)</sup> Unste Darstellung hat in den legten Sägen die Dinge vom Judentume her gesehen, weil eben unser gegenwärtiges Beispiel ein Jude ist. Der Gegensstand unser Untersuchung aber ist hier nicht das Judentum, sondern der aus unserer Bilderreihe sich entwickelnde Stiltypus. Das jüdische Wesen ist seit alters stark bestimmt von diesem Typus und hat sich dann mehr und mehr im Stile dieses Typus ausgebildet; insofern ist hier zugleich von Jüdischem die Rede. Aber das jüdische Wesen ist noch von anderem mitbestimmt, und wiederum ist das Vorkommen des hier entwickelten Typus durchaus nicht auf das Judentum beschränkt. Menschen dieses Typus sinden sich im ganzen Morgenlande, in Südosteuropa bis herein nach Mitteleuropa.

tum, in seinen paulinischen Zügen wenigstens, geschaffen ist. Sinnenglück wird zur Sünde gestempelt, die den Seelenfrieden störe; das Fleisch wird "fündig", wenn es seine tierhafte Unschuld verliert unter den Sänden des Geistes. Die beiden letzten Zeilen aber sind hellenisch erlebt, und das heißt hier: im Sinne einer anderen Menschenart, die von diesem Zwiespalt nichts weiß, nämlich des nordischen Leistungsmenschen, nach dessen Stilgesetz das frühe apollinische Sellenentum erwuchs. Sier gibt es weder "Fleisch" noch "Geist", sie sind eines, und ihre Einheit ist im Stande der Unschuld. Diese Einheit aber sieht Schiller, in dessen christlicher Erziehung etwas vom "Geiste" des Erlösungsmenschen zu Worte kam, als ein Unwirkliches, dem Menschen Versagtes: als ein "Ideal".

Wir kehren zurück zu unsren Bildern 66—69. Sie sind dem Schlusse eines Gesprächs entnommen, nachdem Verfasser sich lange vergeblich bemüht hatte, das Antlitz des Abzubildenden, ohne daß diesem etwas davon bewußt wurde, in die günstigste Beleuchtung und zugleich in den gewünschten Ausdrucksverlauf zu bringen. Der Mann fing an ungeduldig zu werden, denn er verstand nicht, warum eine photographische Aufnahme so lange dauern sollte: die Straßenphotographen machten es doch viel schneller, und obendrein konnte man dort sein Bild gleich mitnehmen. Aber eben die Ungeduld brachte den Mann in die günstige Stellung zum Lichte, die er bisher hartnäckig gemieden hatte. Und noch einmal gelang seine Erheiterung, wie sie die Bilder 66 und 67 darstellen, Bild 67 sogar mit einem Unflug von behaglicher Entspannung. Aber das Mißtrauen lauert noch im Sintergrunde: auf Bild 68 tritt es wieder deutlich hervor. Eine frampfartige Spannung setzt ein, und es ist zu erkennen, daß solcher Ausdruck diesem Antlitz sehr gewohnt ist. Sinter dem gegenwärtigen Ausdruck des Unmuts über die lange Inanspruchnahme spielt ein Ausdruck des Miß. muts gegenüber dem Leben überhaupt, der sich gleichsam schon eingefahren hat in diese Ausdrucksbahnen. Denn außerhalb des heiligen Bannes, von dem wir oben sprachen, ist alle einfache Lebensfreude zur Sünde gestempelt und somit verdrängt durch die stilgesexliche Erziehung; aber die geknechtete Natur ist nicht erstorben, sie ist nur ihres Wertes beraubt und rächt sich, wenn sie einmal kann, an der gerrschaft des Geistes. Sie kann in der einzelnen Seele eine währende, heimliche Verzweiflung zeugen und einen schwelenden Saß gegenüber allem einfach Lebendigen. Bild 68 erzählt von dieser Möglichkeit.

Mach Einsan dieses Ausdrucksverlaufes bat Verfasser seinen Mitarbeiter, den Mann gegen ihn selbst und das Photographieren aufzubenen, um dem Untlin noch die lente Steigerung des Unmuts zu entlocken. Der Mitarbeiter sprach — mit Sinweis auf den Verfasser —: "Tun hält dieser zerr uns schon so und so lange auf, denn er kann nichts — er soll doch erst mal photographieren lernen, ehe er an den Leuten herumpfuscht! Wenn er jest nicht Schluß macht, werden wir ihn verhauen." In diesem Augenblick fiel die Aufnahme 69. Der bisher mühsam zurückgehaltene Unmut stürzt sich gleichsam in die Ausdrucksbahnen, gewalttätige Triebe setzen zum Sprung an. Die Eigenschaft "Gewalttätigkeit", die bier im Ausdruck durchkommt, gehört — wie wir schon früher sahen nicht dem Typus an: es gibt Einzelmenschen dieses Typus, in denen nicht die leiseste Spur von Gewalttätigkeit zu finden ist und die doch darum nicht minder typisch sind; 3. B. die auf Bild 70/71 und Bild 82 abgebildeten Menschen. Wo aber in einem Einzelmenschen dieses Typus die Eigenschaft "Gewalttätigkeit" vorkommt, da wird sie — wenn nicht eine stilwidrige Erziehung sie hervorkehrt peinlich verhüllt, oder aber sie wendet sich gegen sich selber und zwingt die Seele zu einer besonderen Weise des Asketentumes: zur Peinigung ihrer selbst im Dienste der Vergeistigung. Diese Eigenschaft entspringt ja jenem Bereiche, den wir "das Widerspiel des Geistes" nannten; darum muß sie vom Geiste unterworfen und geknechtet werden oder — umgewendet in Geistiges.

Wir vergleichen Bild 69 mit Bild 65. Die Möglichkeit des Ausdrucks, wie sie in Bild 69 hervortritt, ist nun, da wir den Umfang der mimischen Möglichkeiten dieses Antliges überschauen, auch schon auf dem Bilde 65 zu sinden, aber sie ist dort nicht verwirklicht, nicht entfaltet. Der Ausdruck des Bildes 65 ist durch eine Frage hervorgerusen, die der Familie und somit einem geheiligten Bezirke galt: sie wirkte sich so aus, daß der Gefragte die Augenlider senkte und den Rauch seiner Zigarette vor sich hindlies. Diese Bewegung bringt hier den Ausdruck der "Seiligkeit" hervor, wenn auch in einen rohen Stoff gezeichnet. Der Stoff ist roh, das bedeutet: dieser Einzelmensch ist nicht befähigt, den Ausdruck der "Seiligkeit" in

reiner Vergeistigung zu vollenden. Das ist die Unvollkommenheit dieses Einzelmenschen: er ist unvollkommen im Sinne des Typus, den er darstellt. Und dennoch ist dieser Ausdruck der "Seiligkeit" die wichtigste mimische Möglichkeit auch in seinem Untlitz: sie ist die Ausdrucksmöglichkeit, in der das Wesen dieses Stiltypus am deutbarsten hervortritt. Das Bild 65 ist das aufschlußreichste innerhalb dieser Reihe, von ihm aus sind alle ihre übrigen Bilder zu verstehen. Ein solches Untlitz ist geschaffen, um diesen Ausdruck zu verwirklichen. Was es sonst noch birgt an Möglichkeiten des Ausdrucks, tritt zurück hinter dieser; sonst entstellt sich das Untlitz, vom Stilgesetze seines Typus aus beurteilt. Wo Gewalttätigkeit sich durchsent, darf sie nur als Gewalttätigkeit des "Seiligen" erscheinen, oder sie verstößt gegen die Wertordnung des Typus. Wohl gibt es Gesichter dieses Stils, aus denen deutlich zu lesen ist, daß ihre Träger sich dem "Fleische", der "Welt", einer ungeistigen Machtgier (etwa nach Gelde) rücksichtslos ergeben und allem Geiste abgeschworen haben. Aber all solches Verhalten spielt sich doch im Geltungsbereiche des Stilgeseiges ab, nur eben mit Verlegung des Gesetzes, durch einen Abfall von den maßgebenden Werten des Typus: durch einen blutgeschriebenen Pakt mit dem Teufel\*). Die Macht des Stilgesetzes äußert sich dann im heimlichen Stachel des Gewissens.

Wir haben das Antlit des jüdischen Lastträgers vorangestellt, weil dieser Mann, mit dem Maße des Typus gemessen, ein "einsacher Mensch" ist: er verkörpert den Typus auf einer niedrigen (primitiven) Stuse, wo die typischen Möglichkeiten noch wenig entfaltet sind. Er bietet ein Beispiel, das in Deutschland nicht zu sinden ist, denn die hiesigen Juden sind "intellektualisiert" oder sonstwie von der primitiven Stuse des Typus entsernt, oder sie sind vom Stilgesetze Abgesallene — soweit sie eben überhaupt von diesem Stiltypus bestimmt sind. In das "primitive" Antlitz jenes Lastträgers aber sinden wir schon die ganze Zwiespältigkeit, die Sülle der einander widersprechenden und doch sich zur Stileinheit sügenden Möglichkeiten dieses Typus eingezeichnet, und manche davon deutlicher als in anderen Gesichtern, die mit größerem Ersfolge vergeistigt sind.

<sup>\*)</sup> Gotif und "faustisches" Wesen haben einen Jug des Erlösungsmenschen, eingeschlungen in den Stil des nordischen Leistungsmenschen.

Von etwas tieferer Vergeistigung zeugt das Antlin, das wir auf den nächsten Bildern (70 und 71) finden. Sie stellen einen Juden aus Urmia (Aferbaidschan) dar. Er lebt als Zausierer in Jerusalem, wohnt dort im Judenviertel der Altstadt zwischen Aschkenasen und hat sich in der Kleidung diesen angeglichen. Betrachten wir sein Untlitz neben dem vorigen, so fällt ein Jug ins Schlanke auf, wodurch es leichter und geformter ist als jenes; die Grundzüge des Baustils aber sind dieselben, in ihrer Gesamtwirkung ein wenig abgewandelt durch das eingemischte Schlanke. Die hangende Schwere der Mase ist erleichtert, so daß sie nun einen gewissen Schwung erbält. Auch in den Wangen ist Schlankes mit Lastendem verbunden: sie werden lang und schmal am Munde und laden nach den Schläfen bin breiter aus (vgl. Bild 71). Übnliches gilt für die Augen. Rennzeichnend für die Einlagerung des Auges im vorigen Antlitz war die Form des rechtwinkligen Dreiecks: ein sehr spiner Winkel lag nach der Schläfe zu und der rechte an der Basis bei der Masenwurzel; vgl. Bild 66—69, zumal das Bild 66, wo durch Saltung und Beleuchtung die Form des Augenlagers sich besonders deutlich abhebt. Auf Bild 70 und 71 erscheinen dieselben Sormen, aber gleichsam gelöst. — Was darüber hinaus die Erscheinungen beider Männer unterscheidet, liegt im Ausdruck einiger Eigenschaften ihrer Seelen, also im Einzelmenschlichen und nicht im Stiltypus.

Einen Linweis auf die Serkunft dieses schlanken Juges, der im Antlitz des Juden von Urmia lösend und erleichternd wirkt, erhalten wir vielleicht aus dem, was die Begegnungen mit diesem Manne lehrten. Die erste Aufnahme (70) ist aus einer Gruppe sestlich gestimmter Menschen herausgegriffen, die sich auf einem Plaze bei Jerusalem zum Lag Baomer\*) versammelt hatten. Der Abgebildete stand mitten zwischen Aschenasen, und auch von diesen wurden einige aufgenommen. Dennoch ward es unserem Manne sogleich bewußt, daß ich gerade ihn aufs Korn genommen hatte, und es schien sich nun zweierlei in ihm abzuspielen. Deutlich berührte es ihn, daß er ausgewählt und vorgezogen wurde, und er schien sich einem unbestimmten Gefühle der Berusenheit zu ergeben. Doch es beschämte ihn zugleich, daß er zumal an diesem sestlichen Tage — so wichtig genommen wurde vor anderen, die ihm würdiger schienen als er. Denn er ist sich bewußt, ein Geringer zu sein unter

<sup>\*)</sup> Jüdisches fest.

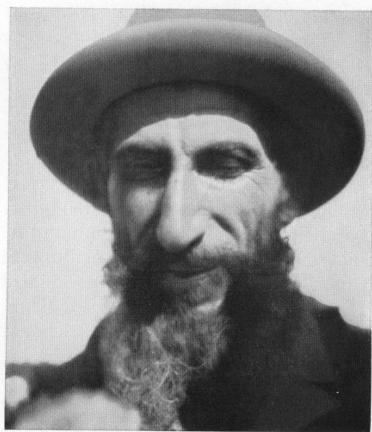

Bild 70/71: Jude von Urmia, Sausierer. Wüstenländischer Einschlag erleichtert den vorderasiatischen Jug ins Lastende.

gegnete ich diesem Juden häufig auf der Straffe, meift bei arabischen Wohnungen weit vor der Stadt, wo er still und freundlich und ein wenig frumm mit seinem umgebängten Warenkasten daherzog, nie aufdringlich und marktschreierisch, wie sonst Sausierer sind, stets mit binborchenden einem Warten im Antlin und einem Lächeln der Bescheidenheit. Er schien ängstlich gegenüber der

seinem Volke, weil sein jüdisches Wissen gering ist und er also den ibm gebotenen jüdischen Weg zur Vergeistigung nur lässig und nur ein Stück weit beschritten hat. Üußerlich entzog er sich der Abbildung nicht, eben deshalb, weil er hier innerlich untertauchen fonnte in der Menge. Eine verlegene Scheu sprach aus der Weise, wie er die Augen niederschlug. wenn ich ihn ansah. Einen solden Augenblick erfaßt das Bild 70. — Seitdem be-



Welt und ihr fremd im Innersten, und dennoch behütet vor Schaden durch Schlauheit, die deutlich aus allen seinen Bildern

spricht.

Schlauheit ist eine Eigenschaft des Einzelmenschen, nicht ein stiltypischer Jug. Es gibt Menschen jeder Rasse, die mit Schlauheit begabt sind, wie es Menschen jeder Rasse gibt, die nicht begabt sind mit Schlauheit. Typisch verschieden aber sind die Weisen, wie Schlauheit angewendet wird von den verschiedenen Menschenarten. Dieser Mann hier verwendet seine Schlauheit, um sich beimlich gegen die Gefahren seiner Weltfremdheit zu schützen, um so mehr als er sich meist unter Arabern bewegt. Mehr aber leistet ihm seine Schlaubeit nicht. Die Weltseite seines Daseins ist ihm ganz im Stile des Erlösungsmenschen — die unwichtige Seite: es genügt, sich soweit zu erhalten, daß man fähig bleibe zur "Vergeistigung". Diese selbst zu fördern freilich ist unser Mann nicht sehr geeignet, obwohl er geistig gar nicht "unbegabt" ist: ihn hindert seine menschliche Einfachheit. Der Stachel des fleisches fehlt ihm, der den Geist zum Streit antriebe. Darum begnügt sich dieser Mann, ein Geringer zu sein gegenüber den Söheren, d. h. den Vertretern des Geistes im judischen Sinne.

Die Aufnahme 71 wurde einem Gespräche dieses Zausierers mit demselben gebildeten Juden entnommen, der den Ausdrucksverlauf auch der vorigen Bilder gelenkt hatte. Der Zausierer 30g auf der Straße an uns vorbei mit seinem Kasten, da riesen wir ihn an. Er ahnte gleich, daß es sich um etwas Besonderes handle und wollte sich entziehen, wohl eben deshalb, weil ihm der Ruf, der an ihn erging, etwas bedeutete. Er erschrakt davor. Das Gespräch galt dann der in seiner Zeimat noch gesprochenen neu-aramäischen Mundart. Der Unterredner seite die Unterhaltung in dieser Sprache sort und verscheuchte so die Besangenheit des Angeredeten durch ein erheitertes Staunen Beim Abschied wollte der Zausierer weder einen Bachschisch annehmen, noch ging er auf das Versprechen, ihm ein Bild zu schenken, ein. Er hatte sich zur Verfügung gestellt, weil er sich dem Ruse nicht länger entziehen mochte, aber er wollte keinen Vorteil davon.

Das Vorgeführte genügt, um die stiltypischen Züge im Wesen dieses Mannes zu erkennen. Die Grundlinie ist die des Erlösungsmenschen (mit dem inneren Vorbilde des Zeiligen, vgl. den Blick

des Bildes 71), aber sein Gesamtbild wird deutlich mitbestimmt durch wüstenländische Linfachheit und flüchtigkeit und jenes zinshorchen auf Berufung: auf den zufallenden Augenblick, aus dem die Offenbarung leuchtet — lauter Jüge, die den erlösungsmenschlichen Zwiespalt sich nicht auswirken lassen. Damit ist der schlanke Jug im Bau seiner leiblichen Erscheinung und in seinem Ausdruck nun verständlich: er entstammt einem wüstenländischen Linschlag. Das im Typus wesentlich Unterscheidende zwischen diesem Antlizund dem vorigen ist damit aufgehellt.

Auch der Frauenkopf der Bilder 72—75 ist stark mitbestimmt von wüstenländischen Linien; in seinen Augen ist etwas von offenbarungsmenschlichem Glanze, doch sind sie gleichsam verhangen von den schweren Lidern des Erlösungsmenschen. Es spricht etwas vom Erlebnis der "großen Welt" aus diesem Antlin, aber all solches Erleben bleibt hier ohne Blüte: es ist gebrochen vom Gesene des Erlösungsstiles.

Was uns veranlast hat, ein so stilgemischtes Antlitz in dieser Bilderreihe, die einen reinen Stiltypus darstellen soll, zu zeigen, ist der Jug stilechter erlösungsmenschlicher Vornehmheit, den wir in keinem Antlitz so deutlich fanden wie in diesem. In den halbverhangenen Augen verrät sich ein Bedürfnis, alles zu wissen über die innere Lage des andern, auf den sie blicken. Aber dieses Derlangen tritt nicht frei hervor, sondern verhüllt sich. Solches Wissenmüssen um den andern macht sich bei nicht vornehmen Einzelmenschen dieses Typus leicht als eine — für nordisches Empfinden - taftlose Zudringlichkeit bemerkbar, die ihre Opfer aus entblößten, seltsam lauernden Augen anblickt; und mit Augen und Worten wird dann nach Dingen gefragt, die zu erfragen den Menschen 3.3. nordischen Stiles nicht beifällt. Wenn er vornehm ist, wird auch der Erlösungsmensch nicht fragen, obschon die Frage bereitliegt; seine Vornehmheit ist eine Würde der Selbstüberwachung und Selbstüberwindung, der niemals ruhenden Arbeit an sich selbst. Sier liegt die tiefe Verschiedenheit z. B. vom nordischen Vornehmsein: der nordische Leistungsmensch hat Abstand innen und außen, er kennt nicht die Verführung des Wissenmüssens und Junahetretens und ist also, wenn sein Stilgesetz ihm nicht verwirrt ist, in diesem Punkte vornehm aus erster Sand. Unvornehm sein — in dem hier erwähnten Punkte — heißt also für ihn: das Stilgesetz

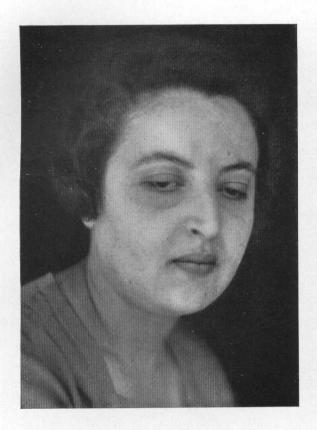

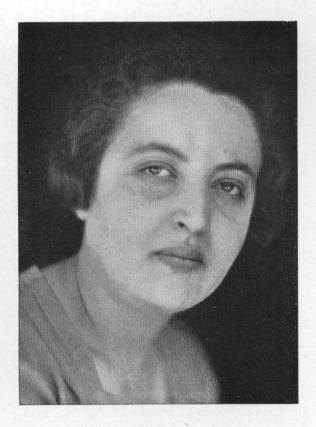



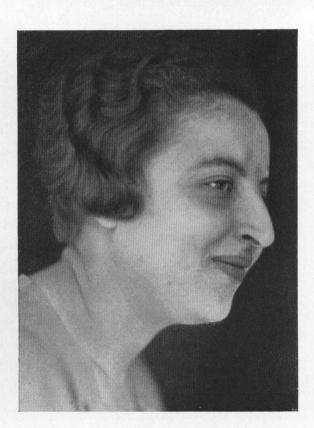

Bild 72-75: Judin sephardisch-aschkenasischer Serkunft.

Bur frage nach der Möglichkeit vorderasiatischen Vornehmseins (vgl. 8.92).

verleugnen. Der Erlösungsmensch aber ist nicht vornehm: er kann es nur werden, nämlich indem er sein Wissenmüssen aus Rücksicht und aus Selbstachtung verbirgt. — Aber die Dinge so betrachten, heißt vielleicht schon, sie mit den Augen des nordischen Stilgesetzes betrachten.

Das Leben im Banne der "Welt", in der die Vornehmheit sich auswirft, führt gerade bei innerlich verfeinerten Erlösungs-





Bild 76/77: Sephardischer Jude in Saloniki, Raufmann. Mittelländischer Einschlag und Erziehung zur Darbietung verfälschen die artrechten Werte des Erlösungsmenschen.

menschen leicht zu einem Verzichte gegenüber sich selbst, der aus Selbstachtung entspringt: sie leiden so stark am Widerstreit des Wissen- und Suchenmüssens und Nichtfragendürfens, daß jeder neue Mensch, der in ihren Dunstkreis tritt, schon allein durch sein Dasein sie zur Verzweiflung bringen könnte. Sie werden dann immer unsicherer nach innen und nach außen, verbergen die Unssicherheit und werden scheu und einsam.

Bei geringerer Verseinerung wirkt ein zur "Welt" gewendetes Leben, das ja im Sinne des Erlösungsmenschen letzten Endes ein stilwidriges Leben sein muß, ganz anders auf die Einzelseele zurück.

Bild 76—78 zeigt das Antlitz eines sephardischen Juden, der in der "Welt", und zwar einer wesentlich mittelländischen Welt lebt. Er ist Kaufmann, portugiesischer Untertan, und lebt in Saloniki. Er ist stark fleischbegabt und zur Vergeistigung nicht erweckt durch eine stilgerechte Erziehung: das Judentum spielt in seinem Leben nur äußerlich eine Rolle. Der erlösungsmenschliche Zwiespalt, der als Möglichkeit auch in seiner Seele da ist, wird nicht zur Wirklichkeit:

er wird nicht erlebt. Mittelländisches, d. i. der Stil des Darbietungsmenschen, wirft aber nicht nur als Vorbild von außen ber auf ihn, es sind auch deutliche Spuren mittelländischen Einschlags in seiner Unlage zu finden; und da nun der mittelländische Stil der Darbietung in ihm begünstigt ist durch das in seiner Gesellschaft herrschende Vorbild des Darbietungsmenschen, gewann er mehr Macht in ihm, als in seiner Unlage vorgesehen ift. Die mittelländische Leichtigkeit ist ihm freilich nicht aus erster Sand verlieben:



Bild 78: Derselbe. Scheinkavalier.

er hat sie nicht, aber er spielt sie vor. Sier stoßen wir auf einen seltsamen Verhalt stiltypischer Möglichkeiten: der Mittelländer in ihm befähigt ihn, einen mittelländischen Jug, den er nicht besitzt, wenigstens zu spielen: Bild 78.

Mittelländischer Einschlag, der Stil des Darbietungsmenschen, ist vielleicht das, was dem Erlösungsstil am sichersten entgegenwirkt in einer Seele, mehr als ein Einschlag nordischen Leistungsstiles, der zwar dem Erlösungsstile nicht minder fremd ist, in der Mischung aber ebensowohl eine Übersteigerung oder Verzerrung gewisser erlösungsmenschlicher züge wirken kann wie deren Entkräftung. Eine entscheidende Rolle für die Entfaltung stiltypischer Möglichkeiten spielt freilich die Erziehung (im weitesten Sinne des



Bild 79—81: Griechischer Mönch. Durch mittelländischen Einschlag ist der Erlösungsstil umgebogen zur Darbietung. Schein-Zeiliger.

Wortes): dieser Sepharde 3. B. hätte, unter erlösungsmenschliches Vorbild gestellt, etwas anderes werden können, als er nun ift. Steht er jett vor uns als ein Schein : Ravalier, so wäre er im andern Kalle ein Spieler der Zeiligkeit, ein Schein-Seiliger, geworden, wie der griechische Mönch einer ist, den die drei folgenden Bilder zeigen. Bild 79 zeugt von dem gelungenen Versuche, Seiligkeit im Sinne des Er. lösungsmenschen mit einer gefälligen Schönheit mit. telländischen Stiles zu verbinden: die Zeiligkeit wird





dargeboten. Während der Aufnahmen, die frühmorgens auf dem Turme eines cvvrischen Klosters gemacht wurden, strich sich der Mönd immer wieder mit der rechten Sand durch den Bart (Bild 80), den er plönlich als zu wenia gevflegt empfinden mochte. Doch diese leichte Besorgnis aina unter in der Befriedigung, eine Tribüne für seine gespielte Seiligkeit zu baben. 3um Wesen der Zeiligfeit im Stile des Erlo. sungsmenschen gebört die Abwendung von der "Welt"; hier wird

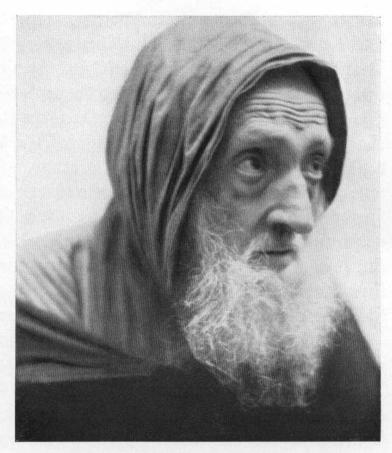

Bild 82: Marokkanischer Jude in Jerusalem. Schriftgelehrter und Mystiker. Ein nordischer Einschlag verleiht hier der "Vergeistigung" des Erlösungsmenschen einen Jug ins Ferne.

sie umgebogen in eine Seiligkeit für die Welt oder besser: vor der Welt.

Der Erlösungsmensch als Weltmensch — diese Rollenbesetzung bedeutet eine Wesensverkehrung und birgt eine Gefahr, von der die Bilder unseres griechischen Mönches nichts ahnen lassen. Auch bedarf es nicht erst fremder Einschläge — etwa mittelländischer oder nordischer —, um diese Gesahr zu wecken: auch im rassereinen Erlösungsmenschen kann sich gleichsam eine Umstülpung seiner artrechten Wertordnung vollziehen, die zu einer vollendeten Versleischlichung der Scele führt. So entstehen Menschen, bei denen eine rücksichtslose Gier nach Stoff und stofflicher Macht sich durchsent: desto rücksichtsloser und herzloser eben darum, weil sie die Stimme ihres Erlösungsgewissens ein Leben lang überschreien müssen. Sie wissen sich als Geknechtete des Sleisches und wollen darum nur Knechte um sich sehen. Die Welt aus erster Sand zu meistern und fraglos einfach in ihr und mit ihr zu leben, ist ihnen versagt, darum ersinnen sie sich abstrakte Systeme zur Ersassung

der stofflichen Werte dieser Welt (3. 3. in der Geldwirtschaft); und solche geistige Leistung dient ihnen als Ersatz für die stilgerechte Vergeistigung, der sie sich entziehen. Aus heimlicher Verzweiflung sind sie vollendet strupellos und deshalb oft grenzenlos erfolgreich. Sie herrschen aus Saß und verwandeln ihr Leben in eine einzige Rache an allem einfach Lebendigen. Alle Werte ihres Typus, von dessen Gesetz sie abgefallen sind, verkehren sie in ihr gerades Gegenteil: statt der Zeiligung schaffen sie Entheiligung, statt der Überwindung des fleisches einen Kult des fleisches, statt der Vergeistigung eine Materialisierung. Solche seelisch Entarteten finden sich überall dort, wo Erlösungsmenschen einer Zersetzung ihres stilechten Wertbewußtseins unterliegen, im Abendlande am häufigsten unter den dort lebenden Juden.

Ein nordischer Einschlag kann sich auch anders auswirken, so nämlich, daß nicht die Weltseite begünstigt, sondern die Weise der Vergeistigung mit einem nordischen Zuge durchflochten wird. Wie ein Stileinschlag sich auswirkt, hängt davon ab, welche Eigenschaften in der einzelnen Seele da sind und welche Möglichkeiten sie dem Stilgesetze bieten\*). Bild 82 zeigt einen Kopf, der davon Zeugnis ablegt, daß die in seinen Zügen sich ausdrückende Seele keiner starken weltlichen Versuchung preisgegeben war, so daß die "Vergeistigung" im erlösungsmenschlichen Sinne hier beinahe restlos gelang. Der Einschlag nordischen Stiles verleiht ihr einen Jug ins Serne, eine Unendlichkeitslinie — vergleichbar jener, die durch die Kunstwerke des gotischen Mittelalters zieht. Dieser Mann ist ein Mystiker und führt ein monchisches Leben, freilich nicht als ein dristlicher Mönch: er ist ein marokkanischer Jude. Auch im Abendlande sind solche Juden zu finden, aber niemand beachtet sie, weil sie die Stillen sind.

Es ist schwer, vollkommen zu sein — vielmehr: vollkommen zu werden — nach dem Stilgesetze des Erlösungsmenschen, um so mehr, als der Weg zur Vollkommenheit, nämlich zur Seiligung als höchster Stufe stilechter Vergeistigung, nur den Besitzern einer religiösen Begabung sich auftut. Wo diese fehlt, da muß der Einzelne sich einen Ersanweg der Vergeistigung suchen, der nicht zur Seiligung führt, sondern zur Intellektualisierung: zu einem Biele also, das — vom Stilgesetze des Typus aus beurteilt — ein

<sup>\*)</sup> vgl. den 12. Abschnitt: Stilgesen, Bigenschaft, Unlage.

Jiel von untergeordnetem Werte ist. Tur ein wahrhaft priesterliches Leben kann zur Erfüllung der höchsten Erlösungswerte führen: der Priester ist die Gestalt, in welcher der Typus sich am reinsten darstellt. Der stilechte Priester ist die Adelsform dieses Typus, die sich am inneren Vorbild des Zeiligen bildet und mist, so wie die Adelsformen der vorbeschriebenen Arten am inneren Vorbild des Zelden.

Wir haben beim Erlösungsmenschen etwas länger verweilen müssen als bei den zuerst beschriebenen Typen: darum, weil er nicht einfach ist wie jene, sondern wesentlich verwickelt, zwiespältig, widersprüchlich. Er ist "ein Problem", und zum Problem wird ihm auch alles, was er geistig ansast. Reine Vertreter des Erlösungstypus sind so selten, und die umgebende Wirklichkeit ist so sehr mit Mischgestalten erfüllt, die erlösungsmenschliche Züge an sich und in sich tragen, daß wir in unsere Darstellung des Erlösungsmenschen einige solcher Mischgestalten hereinbeziehen mußten, aus denen wir den erlösungsmenschlichen Gehalt gleichsam herausschmelzten. Damit holten wir zugleich etwas nach, das bei der Darstellung der ersten Typen zunächst versäumt werden durste. Die Ausschmelzung des Erlösungstypus aus den Mischungen ließ Neues auch vom Wesen jener Typen erkennen, die da mit eingeschmolzen waren.

Wir werden den Erlösungsmenschen künftig auch den vorderasiatischen Menschen nennen. Ein landschaftlicher Sintergrund ist mit diesem Worte nicht gekennzeichnet, es enthält nur einen allgemeinen Sinweis auf den tatsächlichen Ausgangspunkt der geschichtlichen Wirksamkeit dieser Menschenart. Die stilhafte Zuordnung des Erlösungsmenschen zu einer bestimmten Landschaft ist noch keineswegs erforscht, hier harrt noch alles der stilkritischen Aushellung.

## 6. Der Enthebungsmensch

Die ostische (alpine, turanische) Rasse (Dazu die Bilder 83—87)

Bild 83/84 zeigt das Antlitz eines Mannes aus Georgien (Transfaukasien), jetzt Gelegenheitsarbeiter in Jerusalem. Der Mann ist Jude. Irgendein jüdischer Jug ist in seinem Antlitz nicht zu sinden. Wer seine Zugehörigkeit zum Judentum nicht kennt, wird Mühe





Bild 83/84: Mann aus Georgien, Jude (als solcher untypisch). Enthebungsmensch, ostische Rasse.

haben, ihn irgendeinem bestimmten Volk oder Stamme zuzuweisen: er ist seiner leiblichen Erscheinung nach überall möglich in den weiten Räumen zwischen dem mittleren Südwesteuropa und Innerasien. Rein Jude, dem Verfasser diese Bilder vorlegte, erkannte den Juden in diesem Manne.

Abgrenzend dürfen wir, von der letten Reihe herkommend, sagen, daß diese leibliche Erscheinung nicht von dem Stilgesetze des Erlösungsmenschen bestimmt ist, sowenig wie von einem der früher erläuterten Stile. Ihre Formen sind durch keine Verbindung bisher betrachteter Formen erklärbar: sie scheinen etwas Ligenes zu sein, darin ein eigener, besonderer Stil sich darstellt. Lin Durchblättern der Bilder, die wir als neue Reihe zusammenstellen, bestätigt diesen vorläusigen Lindruck: auf all diesen Bildern spricht sich — in verschiedenen Abwandlungen — etwas aus, das nur sich selber gleich ist.

Freilich — und dies scheint eben im Wesen dieses Typus zu liegen —: von einer klaren, scharfgeschnittenen Linie, wie der Leistungsmensch, der Darbietungsmensch und, in eigenartiger Verflüchtigung, auch der Offenbarungsmensch sie boten, finden wir hier nichts; auch nichts von lastendem fleisch, das einer Gestaltung durch die Sand des Geistes bedürfte; was wir finden, ist eine wachsartige Verschmolzenheit aller Formen, die jede scharfe Begrenzung, also die Rante, meiden, und denen alles zu einem weichen Übergange wird. (Bild 89 erinnert deutlich an Wachsfigurenköpfe, d.h. an Sormen, die durch die Beschaffenheit des Wachses begünstigt sind.) Die Mase tritt nicht entschlossen aus dem Gesicht hervor, aber sie bängt auch nicht in fleischbetonter Masse; sie hebt sich nur als eine flache Welle ein wenig über die andern Rundungen des Besichts heraus, als sei es ein Unrecht, größer zu sein als diese. Die Augen liegen nicht tief in ihren Söhlen und schaffen sich nicht eine weite, freie Öffnung, durch die sie das Gesicht beherrschten, sondern sie liegen vorn, als wollten sie die Oberfläche des Gesichts nicht unterbrechen, und sie sind von den Weichteilen rings so sehr umwulftet, daß sie im Lauf des Mienenspiels, das diese Weichteile bewegt, gar leicht verschwinden (vgl. Bild 85/86 und bes. Bild 89) und oft wie eingesperrt erscheinen (vgl. Bild 94—96).

Auch im Gesichtsausdruck des Mannes von Georgien (Bild 83/84) ist nichts zu finden von dem, was aus den früheren Reihen uns

ansprach — weder die Ruhlosigkeit einer unentwegten Leistung, noch eines unablässigen Spiels, noch die eines Geistes, der sich vom Fleische löst. Nach seiner Familie gefragt (Vild 83), erzählte der Mann von ihr zwar liebevoll, doch ohne bewegte Teilnahme, ohne iene innere Erregtheit, die z. B. bei Erlösungsmenschen sich im Antlitz ausdrückt, wenn sie an den heiligen Bezirk ihrer Familie erinnert werden. Zwar scheint es, daß dieser Mann hier Weib und Kind nicht missen könnte für sein Wohlsein, aber sie haben ihm keinerlei gesteigerte Bedeutung. Die Frage nach seiner Arbeit und seiner wirtschaftlichen Lage belächelt er sast (Vild 84) und gibt sich als zusrieden, obschon alle wissen, daß er arm und sein täglicher Lohn recht karg ist. Seine Arbeit, worin sie auch gerade bestehe, erledigt er treulich; auch ihr ist er, so scheint es, gleichmäßig vertraut, wie allen Dingen und Menschen seines Alltags. Doch ist ihm anzumerken, daß er an irdischen Sorgen kaum mehr haftet.

Im Ausdruck des Bildes 84 wird etwas erkennbar, das dem bisher Gesehenen zu widersprechen scheint. Es spielt sich gleichsam im Sintergrunde dieser Seele ab und ist eine vielleicht völlig unbewuste und doch immer bereite Unzufriedenheit ohne bestimmte Richtung. Die Unzufriedenheit gilt nicht diesem oder jenem, sondern dem unruhvollen Erdendasein überhaupt, das diese Seele nicht mit dem gewünschten Frieden anfüllt. Das Leben als einen Rampf zu denken, in dem es hart auf hart geht, und gar diesen Rampf zu lieben — all solches Verhalten ist dem Wesen dieser Menschen fremd. Das aber bedeutet nicht, daß sie aller "Welt", allem "Sleische" sich zu entringen strebten, um sich in reinen Geist zu verwandeln; ihr Sinnen wendet sich von der mangelhaften Ordnung alles Irdischen ab und einer höheren, überirdischen (dieser Mann sagt vielleicht: einer himmlischen) Ordnung zu, die jeder Störung des wohligen Einklangs enthoben wäre. Auch in dem Untlig unseres Mannes schimmert diese Möglichkeit, der Färte seines täglichen Urbeitslebens sich innerlich zu entheben.

Auch das junge Mädchen, das die folgenden Bilder (85—89) zeigen, wäre — wenn nur der Baustil ihrer leiblichen Erscheinung betrachtet wird und nicht die Ausdrucksprägung\*) — fast ebensowohl in Innerasien zu erwarten wie im Schwarzwald, dem sie tatsächlich entstammt. Sie dient als Mädchen für alles in einem

<sup>\*)</sup> Vgl. Bild 139—142 und den 11. Abschnitt: Ausbrucksprägung.

bürgerlichen Sause einer kleinen badischen Breisstadt und bewährt sich als treu, warmberzig und gefällig in dem kleinen Kreise, der ihr wohlwill. Es scheint, daß die genannten einzelmenschlichen Eigenschaften nicht außer Beziehung stehen zu ihrem Typus: sie sind vom Stile ihres Typus begünstigt, d. h. der Stil wirkt sich unter äußeren Umständen wie den hier gegebenen — besonders günstig in solchen Æigenschaften aus, falls sie eben in der einzelnen Seele da sind. Bild 87 zeigt ein vertrautes und trautes Lächeln, in welchem die Züge sich lösen und das eine wohlige Mähe zum Gesprächsbeteiligten ausdrückt. Bild 88 erfaßt einen Augenblick der Störung dieser Mähe: im Gespräche mit dem Mädchen fiel etwas, das sie nicht verstand. Tun stößt sie nicht vor zur Erforschung des Unverstandenen, etwa in der urteilenden und stellung. nehmenden Weise des Leistungsmenschen oder in der wissensbrünstigen Weise des Erlösungsmenschen; sondern sie schrumpft gleich. sam zurück in einen geschützten inneren Bereich wie in ein Schnecken. haus, aus dem sie vorsichtig ihre Kühler vorstreckt. Auf Bild 89 ist sie — um in unserem Gleichnis zu bleiben — wieder völlig entschrumpft: in einem beiteren Gespräche, das für sie sich warm und lustig anfühlt, zerschmelzen ihre Sormen rückhaltlos in einem breiten, innig-wohligen Lachen.

In dieser Phase des Ausdrucksverlaufes offenbart sich der weiteste Gegensatz zur Erscheinung des nordischen Leistungsmenschen. Ist der nordische Leib in schmalen Slächen gebaut, so geht hier alles ins Runde. Wo dort harte Kanten stehen, da fließen hier weiche Übergänge. Ist dort alles auf weite Schwünge gestimmt, dann hier gleichsam auf lauschige Klänge. Bestimmt dort straffe Schlankheit den Bau der gesamten Gestalt, so lagert sich hier alles in einer weichen Gesetztheit. Aller Ausdruck aber, der auf diesem Untlit sich abspielt, läßt erkennen, daß diese Seele nicht in fühlem Abstand lebt von den Dingen und Menschen ihrer Umwelt, sondern in warmer Sühlung und Mähe. Den Leistungsmenschen verstanden wir als einen, der auch im Dienen immer noch ein Ferr bleibt; die Menschen dieser Art aber, wie unsere neue Reihe sie darstellt, geben auf in der Demut des Dienens. Jeder Unspruch auf Serrschaft und Serrentum ist ihnen im Innersten fremd und wertlos, solang ihre stilechte Wertordnung in ihnen nicht verwirrt ist (oder eine Unmischung, 3. 3. eine nordische, etwas Stilfremdes





Bild 85/86: Mädchen aus dem badischen Schwarzwald (Elztal). Der ostische Mensch fühlt sich in einer Welt, wo es hart auf hart geht, nicht zu Fause.

hineinbringt, vgl. Bild 90—93). Wo Menschen dieser Art in ihrer inneren Entfaltung sich über den Durchschnitt erheben und ihrer Bestimmung sich bewust werden, da sinden sie ihren Wert in einer weichen Singebung des Dienens: allen Dingen und Menschen fühlen sie sich untertan, vertraut und nahe; alles, was reisen kann, wollen sie um sich sammeln, und alles ist ihnen gleich nahe und gleich groß. Sie sind da, es wachsen und reisen zu lassen und selbst darin auszugehen. "Dienst" bedeutet hier nicht eine Pslicht zur Leistung (dies wäre nordisch erlebt), sondern ein Drängen nach wohligem Glück für den Dienenden und für den, der den Dienst empfängt, und für alle, die in ihrer Nähe sind, so viele wie möglich.

Wo sich Anmut findet bei Menschen dieser Art, da spielt sie nicht vor oder bietet sich dar wie die mittelländische Anmut, sie hat auch nicht den strahlenden, morgenhellen Blick, der aller nordischen Anmut eignet, und nicht die gazellenhafte Flüchtigkeit der wüstensländischen Anmut, sondern steckt gleichsam in sich selber und bescheidet sich in einer werbenden Gefälligkeit, die den andern hereinziehen möchte in den Bereich der eigenen Wärme und die Wärme des anderen spüren möchte als etwas ganz Vahes.

Wie vereint sich mit dem, was die Bilder 87—89 lehrten, der völlig entgegengesetzte Ausdruck der beiden Bilder 85/86? — Eine

im Sintergrunde lauernde Unzufriedenheit hatten wir schon auf Bild 84 bemerkt; was aber Bild 85/86 zeigt, scheint eber eine dumpfe Gestörtheit des stilechten Grundgefühls, nämlich des wobligen Mäbegefühls, zu sein, und es ließe sich vorstellen, daß der bier in verschiedenen Schattierungen erscheinende Ausdruck eine dauernde Verstimmung gegenüber dem Leben widerspiegelte, wenn nicht die nächsten Bilder deutlich dagegen zeugten. Unverkennbar bedeutet dieser Ausdruck eine Abwehr, aber nicht in der Weise des Vorstoßes oder Aus-



Bild 87: Dieselbe. Da man auf ihr Wesen eingeht, erscheint in ihren Jügen der ostische Ausdruck wohliger "Rähe".

falls, überhaupt nicht einer Richtung nach "draußen", d. h. auf etwas, das gegenübersteht: alles "Gegenüber" setz Abstand und eine



Bild 88: Dieselbe. Die ostische "Pähe" wird durch geringen Anlaß für einen Augenblick gestört.



Bild 89: Dieselbe. Alles Störende schmilzt in einem innig-wohligen Lachen.









Bild 90—93: Frau aus Schleswig-Solstein, aber nicht von niedersächsischem, sondern von "wendischem" Typus. Prordischer Einschlag hält hier die Weichheit ostischer Jüge in Jucht.





Bild 94/95: Westfälin (als solche untypisch). Wesentlich ostisch (enthebungsmenschlich); vyl. den Ausdruckswechsel von Bild 88 zu Bild 89.

gewisse Ferne voraus und bleibt also außerhalb dieses Bereichs der Nähe. Schon das Wort "Abwehr" trifft hier eigentlich nicht recht

zu, weil alles Wehren eine Richtung nach draußen bat. In dem Ausdruck der Bilder 85/86 aber spielt eine Bewegung nach innen zu: jenes "Einschrumpfen", das wir vorhin auf Bild 88 bemerkten. Es fann, bei Mehrung des ausgedrückten Mißbehagens, von einem Murren, einem Maulen, einem Insich = hinein = Schimpfen begleitet sein. Man findet diesen Ausdruck oft, wo sich Gesichter dieser Urt im nordischen Abendlande finden: er scheint die Antwort zu sein auf das Wirken einer umgebenden Welt, in der



Bild 96: Dieselbe. Bescheibenes Glück in engem Kreise.

nicht Friede noch Stille herrscht zur Ausbreitung der trauten Geruhlichkeit und Sammlung, ohne die ein schmelzig anmutiges Sein wie jenes, das besonders Bild 87 uns zeigt, nicht wachsen und reifen kann. Es ist, als lauere dieser Ausdruck immer im Sinterarunde und als seien die Ausdrucksbahnen von ihm eingefahren in häufigem Gebrauche: jedes Gefühl der hilflosen Fremdheit gegenüber einem Gesprächsbeteiligten, ein mahnender Buruf, eine Sinwendung zu etwas Ungewohntem, das plöglich einsegende Bewußtsein, angeschaut und beobachtet zu werden — jeder harmlose Unlaß ruft unvermittelt solchen Ausdruck in die Mienen. Darin äußert sich, meist unbewußt, die Gestörtheit des stilechten Lebensgefühles: Menschen, die geschaffen sind, alle noch so kleinen Dinge und noch das geringste Lebendige mit gleichmäßig friedlicher Liebe und einem warmen Lächeln anzufassen und zu umfassen, finden sich in eine Welt gesetzt, die auf scharfen Gegensatz, auf harten Rampf und nüchterne Leistung gestellt ist und von ihnen selber solche Leistung fordert. Schon in der Schule, wenn in den Lehr="Gegenständen" die ganze ihnen stilfremde Wertordnung der nordischen Leistungswelt an sie herangebracht wird, ist ihnen, als würde von allen Seiten an ihnen gezerrt. Sie schützen sich dann durch ein emsiges Auswendiglernen des wesensfremden Stoffes und setzen diese emfige Geschäftigkeit auch später im "praktischen Leben" fort: sie schuften sich redlich durch von einem Tag zum andern. Das ist ihre Weise, sich abzufinden mit dem Verhängnis, in eine ihnen stilfremde Welt hineingeboren zu sein.

Bild 90—93 zeigt ein Antlitz mit anderer Ausdrucksprägung; auch zeugt es von anderen einzelmenschlichen Eigenschaften, aber der Stil des Ausdrucks und der leiblichen Erscheinung ist in den Grundzügen derselbe wie bei den vorigen. Die Dargestellte ist Schleswigsbolsteinerin mit wendischen Vorsahren. Ein gewisser leistungsmenschlicher Einschlag ist nicht zu verkennen, der ein glücklicheres Sich-Einsügen und Mitwirken in der umgebenden Leistungswelt ermöglicht, um so mehr als dieser Einzelseele eine starke Tatkraft, ein zäher Wille eignet. Das Auge ist frei geöffnet und beherrscht das Antlitz; hierin bekundet sich die nordische Anmischung. Im übrigen sinden wir auch hier jenes Auseinanderweichen der Züge, die nur gleichsam nachträglich zusammengefaßt sind. Auch hier wird, zumal im Lachen, Bild 93, die Nähe zum Gesprächsbeteiligten ge-

sucht, wenn auch der Abstand gekannt und eingehalten wird. Jener Sang zu reiner Beschaulichkeit, der dem Typus eignet, kommt hier nicht zur Geltung, weil die leistenden Kräfte in den Vordergrund gerückt sind. Diese Frau arbeitet leitend in einem großen Wollwaren. werke, wobei gleichmäßig ihr kunstlerischer Geschmack und ihr geschäftlicher Takt, Spürsinn und Werbesinn beansprucht werden. Und doch leistet sie im tiefsten Grunde nicht um des Leistens willen. Das Leisten bringt Gemeinschaft mit Gleiches Wollenden, scheinbar gleich Erlebenden, die gefunden, gewonnen, gesammelt und gesichert werden als nahe Gefährten des Aufstiegs zur Beglückung. Auch die geschäftliche Werbung erringt hier ihre besten Erfolge durch rasche Serstellung menschlicher Mähe zum einzelnen Kunden. Das Suchen der Mähe ist hier der entscheidende Untrieb zu jeder Leistung und bedingt ihren Erfolg. Der Gegenstand der Leistung kann ausgewechselt werden, wenn nur die gemeinschaftbringende Wirkung des Leistens verbleibt. Darum gibt es hier kein Scheitern am Werke. Es gibt aber auch kein Scheitern an der Gemeinschaft. Irdisches Mißgeschick, Enttäuschungen und Seelennöte, was auch ihr Inhalt sei, sie führen nie zur Verzweiflung, nie zum Zerbrechen am Schicksal, sondern werden irgendwann einmal belanglos vor einer schmelzenden inneren Ausgeglichenheit, die eine Enthebung von aller inneren Wirrsal wirkt.

Sier öffnet sich der Blick auf einen möglichen Weg zu einer Weisbeit des Lebens, und dieser hier gegebene Weg ist nicht einsam, sondern verbleibt im Dunstkreis naher Dinge und Menschen, welche die Vertrauten der Seele sind. Wo Menschen einmal hineinbezogen sind in diesen trauten Bereich der Nähe, da betätigt sich an ihnen der Gemeinschaftssinn in einem unablässigen Umgeben, Behüten, Versorgen, einer eigenen Weise der Mütterlichkeit, von der unsre Bilder 91 und 93 etwas verraten. Der tiesste Antrieb dazu ist hier nicht ein Verantwortungsgesühl, sondern das Bedürsnis, Glück zu spenden aus der Nähe. Selbstlosigkeit und Eigenliebe gehen Sand in Sand. Treue und Nähe sind hier eines.

Die gegebene Erläuterung der Bilder 90—93 betonte bewußt die Jüge des neuen Typus und ließ die daneben erkennbaren leistungsmenschlichen Jüge minder beachtet: wir handeln hier ja nicht von Linzelmenschen als solchen, sondern als Trägern typischer Jüge, die es herauszuheben gilt. Aber auch einzelmenschlich be-

trachtet, trifft es zu, daß die Züge des neuen Typus in unserem Beisviel die bestimmenden sind und sein müssen. Wo ein leistungsmenschlicher Untrieb sich regt in dieser Seele, wird er vom Stile des hier betrachteten Typus (wir nennen ihn den Enthebungs: menschen nach jenem Zuge, der seine Vollendung ausmacht) gleichsam durchsickert, und eine Vollendung menschlicher Reife ist hier nur im Enthebungsstile möglich. Nicht jeder Einzelmensch dieser Urt ist solcher Vollendung fähig, nicht jeder ist auf dem Wege zur Weisheit durch innere Enthebung. Wer den Weg nicht findet oder nicht zu gehen vermag, der bleibt ein fleifiger Sammler um des Sammelns willen ohne tiefes Verhältnis zur inneren Lebendigkeit der Dinge: ihn befriedigt der bloße Besitz, in welchem er sich satt fühlt. Er sammelt auch Sätze praktischer Lebenserfahrung und bält es für Weisbeit, zu wissen, daß überall in der Welt mit Wasser gekocht wird. Was er auch anfaßt, wird von ihm in eine platte Wirklichkeit verwandelt, und hierin sieht er seine Lebenskunst, aus der er sich bisweilen ein Recht herleitet, die Dinge und Menschen um ihn gering zu achten, weil ihm die Liebe fehlt, die allein zur Weisheit führt. Wo aber einer auf dem Wege zur Weisheit geht, da erfüllt ihn immer tiefer die Ehrfurcht vor den Dingen, deren fleinstes ihm nicht geringer scheint als das größte. Sein Sammeln ist nicht ein Aufbäufen, sondern ein Aufbeben der Dinge, deren ihm jedes ein Wachsendes ist, das seinem höheren Sinne zureift. Auch kennt er nicht "Sleisch" in der Bedeutung des Erlösungsmenschen, der es mit diesem Namen entwertet und bekämpft: das Tierhafte im Menschen ist dem Enthebungsmenschen etwas, das ihm da ist, um mitzuwirken im Spiel der seelischen Kräfte und um mit diesen aufgehoben zu werden durch eine stetig zunehmende Verfeinerung. Verfeinerung ist bier das Werk jenes tiefen Sinnes für das Kleine und Allerkleinste, der sich am vollkommensten vielleicht bei Frauen dieses Typus findet: ihnen kann das "sinnige" Dasein einer Blume oder eines kleinen Vogels zum inneren Vorbild werden.

Bild 97 zeigt eine alte Frau aus Georgien. Sie gehört dem jüdischen Volke an, doch gilt in dieser Sinsicht kast das gleiche, was wir von dem Manne auf Bild 83/84 sagten: als Jüdin ist sie keineswegs typisch. Ihrem Beruse nach ist sie Sebamme, ihrem Wesen nach eine "weise Frau". Als sie aufgefordert wurde, sich abbilden zu lassen, kam sie gütig lächelnd herzu und hielt ihr Antlitz hin.

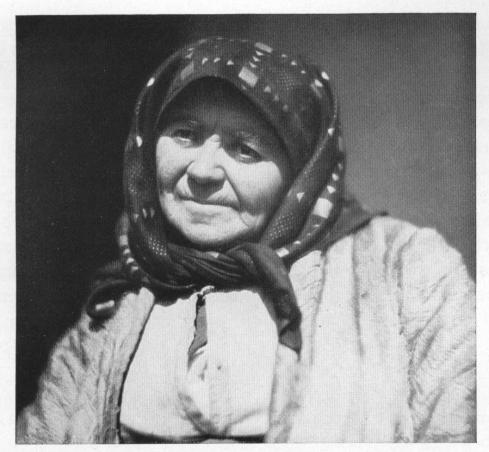

Bild 97: Frau aus Georgien, Jüdin (als solche untypisch). Febamme. Auf höherer Stufe der Enthobenheit: die "weise Frau".

Die Umstehenden erzählten, wie diese Frau die Seele und Silse einer ganzen Gemeinde sei: sie wisse stets weisen, gütigen Rat in jeder Not, pflege die Kranken hingebend und heile sie oft, für alle Unglücklichen habe sie zur rechten Zeit den rechten Zuspruch bereit. Und während die Leute wetteiserten, diese Frau zu preisen, stand sie selber still in ihrer Mitte, weder verlegen noch geschmeichelt oder stolz; nur ihre Züge verklärten sich zunehmend in dem Glücksgefühle, geliebt zu werden und wichtig zu sein durch Weisheit, die sie empfangen hatte als die Frucht eines Lebens in naher Gemeinschaft, und die sie spendete, um Seligkeit zu ernten.

Diese Frau hat, soweit es in ihren einzelmenschlichen Kräften stand, den Zustand der Vollendung ihres Typus erreicht: Erschützterungen ihrer Seelenruhe sind nicht mehr denkbar. Störungen des stilechten seelischen Grundgefühls, wie sie z. B. Bild 86 zeigte, kommen auf ihrer Stufe nicht mehr vor. Sie hat ihren inneren Schatz gesammelt und genießt es, ihn zu teilen mit denen, die ihr nahe sind. Das Alter ist ihr die Stufe der Vollendung geworden;

Altern bedeutet im Stile dieser Menschenart: reif werden zur Enthebung. Vollendung und stilechtes Altern sind hier eines. In diesem Punkt ist der Enthebungsmensch vergleichbar dem Erlösungsmenschen, dem das Altern ein Zunehmen der Vergeistigung und also einen Weg zum Gipfel seiner artrechten Wertordnung bedeutet, während z. B. der Leistungsmensch in der Fülle seiner Leistungskraft und der Darbietungsmensch in der Blüte seiner spielenden Anmut die Söhe seines Daseins erlebt und sie dann überschreitet. Der vollendet Enthobene erträgt Unrecht, Leiden und Tod ohne irgendein Märtyrtum oder Seldentum oder sonst eine Sorm des Pathos mit dem reinen Gleichmut des Weisen. Siobs Kampf mit Gott und um Gott wäre hier eine innere Unmöglichkeit, denn aller Kampf ist sinnlos und wertlos auf der Stuse der Enthebung. Die Gestalt des sterbenden Sokrates, wie ihn der Phädon zeichnet, ist das vollendete Beispiel eines wahrhaft Enthobenen.

Welche Landschaft ihrem Stile nach den Sintergrund des Enthebungsmenschen bildet, ist so wenig erforscht wie die stilechte Landschaft des Erlösungsmenschen. Der Blick nach dem Osten erfaßt noch keinen landschaftlichen Stil; auch setzt das Wort "Osten" eine Bezogenheit auf den Winkel Europa voraus und wird bedeutungslos, sobald jeder einzelne Typus nicht von außen her, sondern von innen erfaßt wird. Die Menschenrassen sind nicht dadurch etwas, daß sie auf den Schreibtisch eines europäischen Sorschers bezogen werden, sondern sie sind etwas an sich selbst. Sie erforschen, bedeutet, sich in ihr eigenes Seld begeben, das dann, von sich selbst aus gesehen, weder östlich noch westlich sein kann. Der Sprachgebrauch des Wortes "nordisch" weist auf bestimmte Räume dieses Erdballs und umschließt einen landschaftlichen Sinn; das Wort "oftisch" entbehrt eines solchen Sinnes. Wenn ich mich dennoch entschlossen habe, manchen Bedenken zum Tron fünftig wieder von oftischer Rasse zu reden, so geschah es, um nicht durch Einführung einer anderen Bezeichnung, die ja auch ihre Mängel hat, mehr Derwirrung als Klärung zu stiften.

# Grundfragen der Rassenseelenkunde (Psycho-Unthropologie)

7. Die mimische Methode

Unsere Einführung in die vergleichende Gestalt- und Ausdrucksforschung begannen wir mit einer Vorführung von mimischen Reihen, aus deren Betrachtung wir zugleich die Begriffe für ihre stilkritische Bearbeitung gewannen. Es bleibt übrig, uns über den Weg und den Gewinn unsrer bisherigen Arbeit klar zu werden.

Der Ausgangspunkt all unseres Forschens kann nur das lebendige Leben selber sein, nirgends als nur im Mitleben mit dem Lebendigen darf unsre Arbeit ihren Ursprung haben. Die Erlebensweise einer bestimmten Menschenart — also eben das, was sie zu einer "Art" macht — läßt sich durch keine noch so kluge Beobach. tung, sei's auch auf einer Sorschungsreise, ergründen. Beobachten, Seststellen, Motieren, Zusammenstellen einzelner Vorkommnisse und ihre statistische Sichtung — wie oft, durchschnittlich errechnet, sie sich in dem einen Gebiete einstellen und wie oft in einem anderen all solches Verfahren ist ja freilich überall möglich. Beobachten können wir die Vögel des Waldes, die Mücken am Senster: wie sie fliegen, sich nähren, sich paaren. In all solchem Tun stellt sich ja ein gewisses Seelenleben dar. Jedoch alle noch so kluge Beobach. tung gibt uns einen Blick nur auf die Außenseite dieses Lebens; wie aber sieht es denn in der Seele einer Mücke aus? Wir werden. was die Mücke betrifft, diese Frage wohl nie beantworten können: die Formen, in denen solches Leben sich abspielt, sind uns Menschen zu fremd, als daß hier ein mitlebendes Verstehen möglich wäre. Wie aber: sollten auch die von Rasse zu Rasse verschiedenen Weisen des menschlichen Erlebens auf keinem anderen Wege der forschung zugänglich sein als auf dem Wege einer beschreibenden

Naturkunde, die von Beobachtungen ausgeht und stets nur fetzen der Außenseite des Lebens erhascht und zusammenträgt? Sollte menschliches Erleben für uns nicht vollkommener erfaßbar sein und sollte sich von ihm kein tieferes Bild erschauen lassen, als wie es Brehm vom Leben der Tiere gibt?

Mitleben, ein Miterfahren des Lebens mit denen, die wir verstehend erforschen wollen, dies ist die einzige Quelle, aus der die Ausdrucksforschung schöpft. Ausdruck verstehen, heißt: das Erlebnis mitleben, das der Ausdruck ausdrückt. Auch unsre Forschung, wennschon sie nach Typen, also nach Gestalt-Ideen sucht, geht also aus von der Erfahrung: dem "fruchtbaren Bathos der Erfahrung" (Rant). Doch sammelt sie nicht die einzelnen Erfahrungstatsachen, um sie zu zählen und aus dem Zahlenverhältnis ihres Vorkommens Schlüsse zu ziehen; alles Zählen und Schlüsseziehen ist ihrem Bereiche fremd. Was ihr die einzelne Er fahrung, die einzelne Tatsache, 3.3. dieser oder jener hier und jett vorfindliche Einzelmensch, bedeutet, erhelle folgendes Gleichnis. Wenn wir ein Bild betrachten — es sei ein Bild von Rembrandt, das seine Gattin Sastia darstellt —, so sind ihm gegenüber die verschiedensten Einstellungen möglich. Wir können nach der Geschichte des Bildes fragen: wann ist das Bild geschaffen worden? Wir können das Bild als Maler betrachten; dann versenken wir uns in die Schaffensweise des Meisters: wie hat er die Farbe behandelt, wie das Licht? Wir können es als Kändler betrachten: was ist das Bild wert als Ware, was können wir lösen durch seinen Verkauf? In all diesen Einstellungen steht das Bild als solches vor uns; das Thema unsrer Betrachtung ist der Gegenstand "Bild", der da vor unsern Augen steht. Wir können aber, statt auf das Bild, auch auf das im Bilde Dargestellte blicken: auf die abgebildete Frau Saskia. 3war steht auch dann noch "tatsächlich" das gleiche Ding "Bild" vor unsern leiblichen Augen, aber wir schauen nicht auf das Bild als solches: unser Blick geht gleichsam durch das Bild hindurch auf den Menschen Saskia. Micht das Bild ist jetzt unser Thema, sondern die im Bilde dargestellte Frau. Und wir können sämtliche Bildnisse der Saskia uns vergegenwärtigen, sie — tatsächlich oder im Geiste — nebeneinanderstellen und, mit dem Blicke immer das einzelne Ding "Bild" gleichsam durchstoßend und auf das im Bilde Dargestellte schauend, uns eine immer mehrseitige, immer reichere Kenntnis des Menschen

Sastia schaffen. Ob wir dabei tatsächlich die einzelnen Bilder im Raume zusammentragen müssen oder uns begnügen können mit der Erinnerung, hängt von der Stärke unseres Gedächtnisses und der Lebendigkeit unserer Erinnerungen ab. — Entsprechend können wir den einzelnen Menschen, der uns im Leben begegnet — sagen wir den friesischen Bauern der Bilder 1/2 —, in verschiedener Einstellung betrachten. Im alltäglichen Leben nehmen wir einen Menschen als den und den, der da und da zu Fause ist, einen bestimmten Namen hat, sich gut oder schlecht ernährt und mit dem wir die und die Beziehungen unterhalten. Was uns bei solcher Betrachtung vor Augen steht, ist der einmalige Einzelmensch als solcher, das "Individuum". Dieses Individuum entspricht dem Ding "Bild" in unserem Gleichnis. Aber auch hier ist es möglich, mit dem Blicke durch die hier und jetzt vor unsern Augen stehende Erscheinung durchzustoßen und etwas zu schauen, was in ihr sich darstellt. Dies sich Darstellende aber ist hier nicht wiederum ein Einzelwesen (wie die Frau Saskia in unserm Gleichnis vom Rembrandtbilde), sondern die Gestalt-Idee: gleichsam der Plan, nach welchem dieser Einzelmensch geschaffen ist und den er nun (vielleicht unvollkommen) verkörpert. Die Sähigkeit, Ideen zu schauen — Ideen im platonischen Sinne, nämlich Urbilder des Seienden — macht ja das beste Teil des menschlichen Erkenntnisvermögens aus. Diese Weise des Schauens ist auch der empirischen Korschung, der beschreibenden Naturwissenschaft, nicht völlig fremd: sie kann die Ideenschau (intuitio) zwar verleugnen, aber nicht völlig vermeiden. Sie könnte gar nicht von "Rassen" reden, wenn sie nicht — zwar unbewußt — die Gestalt-Ideen einmal erschaut hätte, als deren Vertreter sie ja doch all die Binzelmenschen auffaßt, die sie unter den Namen von Rassen in Gruppen ordnet. Aber die Naturforscher, mit Ausnahme der größeren Geister unter ihnen, scheinen eine erkenntniskritische Durchleuchtung der Grundlagen ihres Forschens zu scheuen, und dies ist insofern verständlich, als philosophische und naturwissenschaftliche Zegabung eben nicht immer vereint sind. Kümmern freilich müßten sie sich wohl wenigstens um die Ergebnisse solcher philosophischen Arbeit, aber nur die Gewissenhafteren unter ihnen tun es, während der Durchschnitt, vielleicht aus schlechtem Gewissen, sich aller Philosophie abhold erweist und sich manchmal noch dessen rübmt.

Die Maturforschung wendet sich nicht der Gestalt-Idee als solcher zu und sucht nicht ihre Gesetzlichkeit zu erforschen, sondern sie bleibt mit ihrem Blicke in der Einzelerscheinung haften, geht von ihr zur nächsten, mißt, zählt, stellt Listen auf über die Jahl der Vorkomm. nisse (die ja, als typische, unbewußt doch immer wieder von der Idee her beurteilt werden) und zieht Schlüsse: was in hundert oder tausend Sällen zutraf, wird auch im tausendundersten Salle richtig sein. Dieser Schluß (kein logischer Schluß im strengen Sinne der Mathematik) kennzeichnet die besondere Form der Gewisheit ihrer Ergebnisse\*). Und weil sie viel mit Zahlen operiert — die Ergebnisse der Messungen und Zählungen werden ja in Jahlen ausgedrückt — und dadurch äußerlich ein wenig an die Mathematik erinnert, nehmen die philosophisch Ungeschulten unter ihren Jüngern den Titel der "Eraktheit" für sie in Anspruch, der von Sause aus der Mathematik als einer Ideenforschung gebührt.

Jedoch das bloße Operieren mit Zahlen hat an sich so wenig mit Mathematik zu tun wie das Tünchen einer Wand mit Chemie. Sonst müßte ja auch die Geschichtsforschung, die vielfach mit Jahreszahlen operiert, darin eine Verwandtschaft mit der Mathematik erblicken. Es gibt keinen tieferen Wesensgegensatz als den eines mathematischen Gesetzes zu jenen Regeln, in denen die beschreibende Maturwissenschaft sich ausspricht. Die Arbeitsweise der Mathematik ist die Intuition, d. h. das exakte Schauen von Ideen: auch die Jahl 2 ist eine Idee, keine Tatsache. Ebenso ist das Dreieck eine Idee, und zwar eine Gestalt-Idee. Ihre Gesetzlichkeit erforschen wir nicht dadurch, daß wir möglichst viele einzelne Dreiecke aufsammeln und bei jedem nachmessen und feststellen: die Summe seiner Winkel beträgt tatsächlich soviel wie zwei rechte Winkel, und dann schließen: wenn es in hundert oder tausend Fällen gestimmt hat, dann wird es im tausendundersten Salle nicht anders sein. Sondern wir schauen das Dreieck und vertiefen uns in die Gesetzlichkeit dieser Gestalt-Idee und erkennen durch unmittelbare Einsicht (Evidenz), daß diese Gesenlichkeit so ist und nicht anders sein fann. Wir sehen es, daß sie so sein muß. Wir zeichnen uns vielleicht,

<sup>\*)</sup> So zu verfahren freilich liegt im Wesen der empirischen Naturwissenschaft. über Erblichkeit 3. 3. läßt sich vielleicht auf keine andere Weise Aufschluß gewinnen als durch Experimentieren, Beobachten, Seststellen. Bin Verfahren aber, das in der Maturwissenschaft richtig und angebracht ift, kann ober muß eben beshalb unrichtig, ja unmöglich sein im Bereiche anderer Wiffenschaften.

um die schauliche (intuitive) Arbeit uns zu erleichtern, irgendein Dreieck an eine Tafel oder auf ein Stück Papier; aber nicht von diesem tatsächlich da vor uns hingezeichneten Dreieck handeln wir, nicht dieses ist unser Gegenstand, sondern die Gestalt-Idee, die sich in ihm (vielleicht sehr unvollkommen) verkörpert und die es uns nun vertritt. Unser forschender Blick durchstöstt gleichsam diesen papierenen Vertreter der Gestalt-Idee und erfast sie selber. Die Erstenntnis ihrer Gesenlichkeit ist "erakte" Erkenntnis.

Entsprechend ist für unsre Ausdrucksforschung nicht der einzelne, hier und jetzt vor uns stehende Mensch der Gegenstand der Unterssuchung, sondern die Gestalt-Idee, das Urbild, das er verkörpert. "Gestalt" bedeutet der Erforschung des Menschen nicht etwas nur den Leib Betressendes, wennschon auch der Leib an der Gestalt-Idee teilhat. Das Wort "Gestalt" betrifft den Menschen als Ganzes, also auch das Erleben seiner Seele, die sich an ihrem Leibe ausdrückt. Der Leib wird also hier "von innen her" gesehen und aufgesfast als etwas, dessen Gestalt von der Gestalt der Seele bedingt ist.

Noch unter dem ungeteilten Eindruck eines einzelnen, ganzen lebendigen Menschen stehend, begreift der Ausdrucksforscher zunächst die Einmaligkeit dieser Erscheinung und vertieft sich in ihre lebendige Mannigfaltigkeit. Er beteiligt sich am Leben dieses Menschen, soviel es die Umstände erlauben: er geht seinen Gang, bewegt sich in seiner Gebärde, spricht seine Sprache, liebt seine Liebe, gurnt seinen 3orn, freut sich in seiner Freude mit und leidet sein Leiden. Erst wird der Sorscher, so sich einlebend, viel von seinem eigenen menschlichen Wesen auf den Gegenstand seines Einlebens übertragen; aber je mehr er in die Rolle des Menschen, den er so miterleben will, hineinwächst, desto mehr bleibt das, was er aus seinem eigenen Wesen mitbringt, zurück. Und wenn er nun versucht, das Miterlebte auf Begriffe zu bringen, so geschieht es zunächst in dieser Weise: so und so würde dieser Mensch sich in dem und dem Falle verhalten, so würde er die Sand bewegen, so würden seine Mienen spielen, so würde er sprechen, so handeln, denn so und so ist sein Wesen. Mit der Erkenntnis seines einzelmenschlichen Wesens halten wir schon ein Gesetz im Griffe: das Gesetz, das diesen Menschen zu einem Ganzen macht. Dieser Mensch aber steht — auch dies ist bedingt durch sein Wesen — nicht vereinzelt da in der Welt, sondern lebt in Gemeinschaft. In der Ebegemeinschaft ist er der Gatte,

in der Ortsgemeinde ist er oder wird er vielleicht Gemeinderat oder Bürgermeister, in der Volksgemeinschaft ist er Vertreter eines bestimmten Standes, des Bauernstandes. Um einen Menschen als Einzelmenschen zu verstehen, muffen wir seine Bezogenheiten zu seinen Gemeinschaften nicht nur kennen, sondern miterleben: dieser Mensch wird bald als Gatte handeln, bald als Bürgermeister, bald als Bauer. In dieser Auffassung "als" ist etwas erfaßt, was über sein Einzelmenschliches hinausgeht: ein Typus, und auch dieser Typus ist eine Gestalt-Idee. Derselbe Mensch hat teil an verschiedenen Gestalt-Ideen, die er verkörpert, und alle können wir zu unserem Thema machen, indem wir von diesem einen Manne als einem Beispiel ausgehen. Wollen wir an seinem Beispiel den Typus "Bauer" erforschen, so müssen wir selbst uns in seine Rolle als Bauer versenken, sie mit ihm erleben und gleichsam auf unserer inneren Bühne spielen. Beschreiben wir dann das miterlebend Geschaute, so schaffen wir einen Beitrag zur Psychologie des Bauerntums (wobei vorausgesetzt ist, daß der Mann nicht nur tatsächlich ein Bauer, sondern auch ein typischer Bauer sei — sonst wäre er eben ein schlechtes Beispiel und wir müßten uns ein anderes suchen). Wollen wir an seinem Zeispiel den Typus "Gemeindevorstand" erforschen, so müssen wir in gleicher Weise seine Rolle als Gemeindebeamter auf unserer inneren Bühne spielen; und beschreiben wir dann, was so sich uns erschließt, so schaffen wir einen Beitrag zur Psychologie des Beamtentums. Wollen wir in entsprechender Weise an seinem Beispiel den Typus "Ehemann" erforschen und beschreiben, so schaffen wir einen Beitrag zur Psychologie der Ebe. Gerade dadurch aber bestimmen wir zugleich sein einzelmenschliches Wesen: wir sehen es gleichsam als die Überschneidung der Typen, an denen er teilhat, womit freilich das Einzelmenschlich-Besondere in ihm noch nicht erfaßt ist. Aber auch das Typische in ihm ist noch nicht erschöpft mit der Beschreibung der in ihm sich überschneidenden Typen. Der Mann ist Gatte, aber er ist nicht nur Gatte, er ist auch noch anderes. Er kann als Gatte denken und handeln, ein andermal denkt und handelt er als Gemeindevorstand oder als Zauer. Bald verwirklicht sich in ihm die Geseglichkeit des Typus "Ehemann", bald die des Typus "Bauer", bald auch beide zugleich: ein bäuerlicher Ehemann. Aber es läßt sich noch eine andere Gesenlichkeit auffinden, die seine gesamte Typik durchgreift und die all

selde abspielt. Das ist die rassische Stilgesenlichkeit seines Erlebens. Sein Erleben hat eine bestimmte Weise, die wir den Stilseines Erlebens nennen, und diese Weise hat es durchaus und immer. Ob er als Gatte, als Beamter, als Bauer erlebt, immer erlebt er in diesem Stile. Wir können also an seinem Beispiel auch einen bestimmten Stiltypus erforschen und beschreiben (im Kalle jenes Friesen auf Bild I und 2 den nordischen Stiltypus: den Leistungsmenschen), und indem wir dies tun, schaffen wir einen Beitrag zur Psychologie der Rasse. Der Weg der Forschung bleibt auch hier immer der gleiche: mitzuleben und dann die Rolle des andern aus sich selbst heraus auf unser inneren Bühne zu entsalten. Darum soll unser Arbeitsweise die mimische Methode

beiffen.

Den Weg zum Erleben des andern bietet uns sein Ausdruck, darum nennen wir unsere Forschung eine Ausdrucksforschung. Der vollkommene Ausdrucksforscher müßte auf allen Gebieten des Lebens erfahren sein (im tiefsten Sinne des Wortes). Dies überschreitet die menschliche Möglichkeit des einzelnen Forschers, darum wird jeder sich mit einem Teilgebiet bescheiden müssen. Bei der Erforschung seelischer Rassenstilgesetze 3.3. (in der Rassenseelenforschung also: so soll unser besonderer Zweig der Ausdrucksforschung heißen) ist es unerläßlich, die Erlebensweise der jeweils zu erforschenden Menschenart durch alle für sie entscheidenden Erlebensgebiete hindurch zu erleben, genauer: in diese Gebiete ein= gelebt zu sein. Eingelebt, das bedeutet: das Erleben in der Weise dieser Menschenart muß dem Sorscher etwas Selbstverständliches geworden sein, er muß gleichsam die Rolle spielend auswendig können. Das sett voraus, daß er verweilen dürfe bei den Menschen oder mit den Menschen; denn alles andere, eine bloße Forschungsreise 3. B., schafft nur Beobachtungen und also auf unserem Gebiete nur vorwissenschaftlichen Stoff. Der bloße Zeobachter ist immer daneben, nie darin. Aber niemals wird einer, der beim Schwimmen zusieht, erleben, wie sich das Schwimmen anfühlt wenn er nicht selbst ein Schwimmer ist. Denn das Erlebnis, wie etwas unmittelbar "sich anfühlt", dies ist das Grunderlebnis in allen unseren Gebieten: ein nicht teilbares und zunächst nicht beschreibliches, das es nun erst bewußt zu machen, zu entfalten, mit Begriffen oder, wo das nicht angeht, mit Gleichnissen zu erfassen gilt. Eine Menschenart erforschen, heißt zugleich, die Landschaft suchen und erleben, deren Stil im Einklang steht mit ihrem Stile und mit ihr eine Einheit bildet gleichsam als ihr stilgemäßer Sintergrund. Und es heißt ferner, die Dinge und Tiere verstehen, die in der Umwelt dieser Menschenart nicht nur da sind, sondern stilhaft in sie hineingehören und den täglichen Umgang dieser Menschen bilden. "Sage mir, mit wem du umgehst, und ich will dir sagen, wer du bist." Wer den Esel und das Ramel nicht aus vertrautem Umgang kennt, wird keine der morgenländischen Menschenarten voll verstehen. Wer die See nicht anders kennt als von Ferienreisen, wer sie nicht irgendwie als ein ihr Vertrauter, als ein Seemann, erfahren hat, der hat entscheidende Bereiche nordischen Erlebens nicht betreten.

Jedes Ding wird am deutlichsten durch seine Abhebung und Vergleichung mit einem Gegenstück. Das erste freilich muß immer dies sein: das Wesen eines Einzelmenschen und seiner Typik rein aus ihm selbst heraus zu verstehen. Die Bearbeitung des Verstandenen aber besteht zu einem wesentlichen Teile in einer vergleichenden Abgrenzung gegen Fremdes und Verwandtes. Darum nennen wir unsere Forschung vergleichende Ausdrucksforschung. Jur Durchführung unserer Arbeit bedürfen auch wir, wie schon erwähnt, einer Fülle von Einzelfällen, die uns als Beispiele dienen. Aber diese Einzelfälle gebrauchen wir nicht so, wie die beschreibende Naturwissenschaft es tut (indem wir etwa schlössen: was in tausend Sällen zutraf, wird auch im tausendundersten Salle stimmen); nicht die Jahl der Einzelfälle ist hier entscheidend, sondern die Wahl: die Sindung des vollkommensten Beispiels, das wir als reinen Vertreter des Typus auffassen müssen und durch das hindurch wir die Gestalt-Idee am vollkommensten erfassen. Denn es steht ja mit uns Menschen so, daß die menschliche Kraft des Schauens begrenzt ist und wir deshalb den Zugang zur Idee nur über ihre mehr oder minder vollkommenen Verkörperungen gewinnen: so, wie der Geometer von greifbaren, mit leiblichen Augen sichtbaren Gebilden ausgeht, um durch sie die reine Gestalt vor sein geistiges Auge zu rücken. Was das Wesen eines bestimmten Rassenstiltypus sei, läßt sich freilich nur durch Versenkung in die Gesetzlichkeit dieser Gestalt-Idee erkennen; aber der Weg dahin führt durch das Erfahren einer Gülle

von Einzelmenschen und ihrer Welten. Wenn aber denn die menschliche Kraft des Schauens auch begrenzt ist und Stützen der Erfahrung braucht, um sich zur reinen Idee zu erheben, so ist es doch eine gerade dem Menschen verliehene Gabe, daß er — wennschon bedingt — die Idee zu schauen vermag. Es liegt an uns, diese Kraft zu üben oder zu verleugnen. Sie bildet sich und wächst an der Gülle der Erfahrung, bis wir imstande sind, durch jeden Einzelausdruck eines Menschen - sei's eine Gebärde, ein gesprochener San, eine Sandlung - hindurchschauend, uns die gesamte Gestalt aufzubauen, die sich darin ausdrückt: so wie in jedem kleinsten Teil eines Rreises uns schon der ganze Kreis gegeben ist. Steht aber einmal die Idee vor dem geistigen Auge des Forschers, so wird er auf immer, wo er forschend ins Leben blickt, nicht anders können als suchen nach ihrer vollkommen. sten Verkörperung. Und hierin eben liegt die Bedeutung einer Beispielsfülle. Je größer der Reichtum an Einzelfällen, desto strenger die Wahl und Prüfung des einzelnen Beispiels, wie weit sich in ihm eine Gestalt-Idee verkörpere.

Die Aufnahme von Bilderreihen einzelner Menschen hat zweierlei Absicht. Junächst dient sie der Sorschung selbst: wir schaffen damit eine Unterlage zur Verarbeitung dessen, was uns das mitlebende Verstehen eines Menschen erschlossen hat. Ein Bild hält stille, und wir können es stundenlang bis in seine feinsten Züge untersuchen, ohne durch Zudringlichkeit uns selbst und andere zu beleidigen. Sodann: das Bild, das mit kleinsten Bruchteilen (meist dem hundertundfünfzigsten Teil) einer Sekunde belichtet ist, greift Phasen des Ausdrucksverlaufes heraus, die das Auge nicht festhält, weil sich dem Auge nur Übergänge bieten. Aber diese rein technischen Erwägungen treffen den Kern der Sache noch nicht. Alles hängt davon ab, daß wir typische Ausdrucksverläufe durch Aufnahme ihrer typischsten Phasen erfassen. Denn nicht nur, daß nicht jeder Mensch ein vollkommener Vertreter seines Typus ist — auch der beste Vertreter kann nicht in jedem Augenblick seines Tages in gleichem Maße typisch sein: nicht jedes Erlebnis, das er ausdrückt, entströmt der Wesensmitte des Typus. Der Bildner muß also die fruchtbare Stunde erwarten, wo der Abzubildende innerlich in der Lage ist, seinen typischsten Ausdruck vor der Ramera (besser: tron der Ramera) zu entfalten. Dann ist es Sache des Bildners, den

Abzubildenden vergessen zu lassen, daß er "Objekt" ist; ja der Bildner muß es selbst in gewissem Maße vergessen: die Technik der Abbildung muß ihm so selbstverständlich sein, daß er auf sie nicht mehr achtet, sondern sie wie im Traume beherrscht. Es versteht sich, daß der Bildner kein anderer sein darf, als der Sorscher selbst; wenigstens soweit es sich um die Erarbeitung "mimischer Reihen", d. h. Bilderreihen von den Ausdrucksverläufen einzelner Beispielspersonen handelt. Auch die Bereitung der Filme und Abzüge muß durch den Sorscher selbst geschehen, wobei die Erinnerung an den Vorgang der Aufnahme die photochemische Zehandlung und die künftige Ordnung der Bilder bestimmt. Die fremde Sand eines bloßen Technikers, der an der Aufnahme nicht beteiligt war, kann hier viel wesentliche Ausdruckswerte zerstören oder sie verkümmern lassen. Wichtig ist ferner der Bildausschnitt, und entscheidend ist die Anordnung der Bilderfolge. Sie muß die innere Entwicklung eines Ausdrucksverlaufes spiegeln.

Die zweite Absicht der Bilderaufnahme ist, eine Brücke vom Forschenden zum Lernenden zu schlagen, dem der Weg zur Forschung gewiesen und der damit grundsätzlich zum Mitforschenden gemacht wird. Un den Ausdrucksbildern und ihrer Folge (den "mimischen Reihen") vermag der Sorscher etwas von seinem früheren ursprünglichen Erleben der dargestellten Menschen dem Betrachter mitzuteilen. Wie er selbst es lernen mußte, das Wesen jener Menschen von innen zu begreifen und als eine Rolle vor sich selbst auf seiner inneren Bühne vorzuspielen, so wird jetzt der Betrachter der Bilderreihen ein Zuschauer dieses Spieles und ein Mitspieler zugleich. Es soll ihm möglich werden, durch die Mimik der Dargestellten die Ligenart zu erleben, die in dieser Mimik sich ausdrückt; er soll geleitet werden, von den "eigenartigen" Zügen (d. i. den einzelmenschlichen, individuellen) die typischen Züge, die "artlichen", die rassischen zu scheiden und aus diesen sich das Urbild der Urt, den reinen Stiltypus, zu bauen. (Eine gewisse intuitive Begabung ist dabei vorauszusetzen. Freilich: es gibt Ideenblinde, wie es Karbenblinde gibt.)

Es gehört zum Wesen unserer Ausdrucksforschung, daß sie sich nicht in "fertigen Ergebnissen" mitteilt, sondern den Lernenden zum Nitforschenden und dadurch zugleich zum Prüsenden machen muß. Der Forscher übergibt nicht nur seine Bilderreihen und erläutert sie dem Betrachter, sondern er geht seinen früheren Weg der Untersuchung noch einmal mit dem Lernenden und Prüfenden. Er leistet seine stilkritische Arbeit ihm vor zur eigenen Prüfung. Das Ergebnis bildet sich vor den Augen des Prüfenden: eine Stilgeserlichkeit wird entfaltet und dadurch schaubar gemacht; sie erweist sich dadurch, daß sie eingesehen wird. Eine andere Sorm der Evidenz als diese gibt es nicht für eine Gestaltensorschung: für die Stilsorschung so wenig wie für die Geometrie.

Unste Wissenschaft ist vorausserzungslos, sie beruht auf sich selber. Auch vom Lernenden wird nichts erwartet, als daß er unbefangen zu sehen und zu hören vermöge und bereit sei, sich über die bloße Tatsachengläubigkeit zu erheben, die im Selde der empirischen Naturwissenschaft genügt. Es gibt aber Vorausserzungen, die das Verständnis unserer Arbeit lähmen: wenn der Lernende und Prüssende mit vorgefaßten Urteilen an unsere Bilder herangeht und in sie hineindeutet, was irgendeine Doktrin ihn gelehrt hat. Nur dem vermögen unsere Bilder etwas Wahres und Sruchtbares zu sagen, der bereit ist, an sie nicht anders heranzutreten als ein gewecktes Kind es tut. Darum werden unbefangene Laien auf unserem Gebiete oft besser zum Verstehen befähigt sein als Spezialisten fremder Wissenschaften, wenn diese Sorscher ausschließend auf ihre speziellen Bleise des Denkens eingefahren, auf eine fremde Methode eingeschworen sind.

Don Tatsachenschwärmern wird vielleicht eingewendet: unsere Wissenschaft könne ja in allem zu Recht bestehen, was aber kümmern den Menschen des praktischen Lebens die Ideen? Wenn unste Wissenschaft nichts über greisbare Tatsachen auszusagen wisse, dann sei sie praktisch unbrauchbar und belanglos. Mit der Bewältigung der Tatsachen seien wir Menschen der Gegenwart so vollauf beschäftigt, daß zur Besassung mit Ideen keine Zeit mehr bleibe. — Dem ist entgegenzuhalten: die für den "fortschrittlichen Menschen" eindrucksvollsten Tatsachen unserer Zeit sind ja wohl die "großartigen Errungenschaften der modernen Technik". Die Möglichkeit dieser Errungenschaften aber verdankt die Technik in erster Linie einer reinen Ideenwissenschaft: der Mathematik. Wenn nämlich Ideen auch ihrem Wesen nach keine "greisbaren Tatsachen" sind, so schreibt doch ihre Gesetzlichkeit der gesamten Tatsachenwelt ihre Gesetze vor. Alle räumlichen Dinge sind beherrscht von der

Gesenlichkeit der Geometrie. Alles seelische Erleben und sein Ausdruck ist beherrscht von der Gesenlichkeit des Stiles, die unsere Forschung bloßlegt. Die Bewältigung "greifbarer Tatsachen" ist zwar an sich nicht Aufgabe einer Ideenwissenschaft, aber diese liefert das Werkzeug zu solcher Bewältigung.

## 8. Ausdrucksstoff und Ausdrucksstil

Aller Ausdruck ist seinem Wesen nach Ausdruck von etwas, nämlich Ausdruck eines Erlebens. Micht jedes Erlebnis drückt sich aus, aber alles Ausgedrückte ist ausgedrücktes Erlebnis. Wir fassen hierbei das Wort "Erlebnis" nicht in jenem betonten Sinne, den es oft in der alltäglichen Rede hat (wenn 3. B. einer sagt: Es ist mir ein Erlebnis gewesen! oder: Das und das ist mir nicht zum Erlebnis geworden), sondern viel allgemeiner: alles, was im niemals ruhenden Strome des Bewußtseins hinfließt und durch "Reflexion" herausgehoben werden kann, soll hier ein Erlebnis heißen, ob es nun ausdrückbar ist oder nicht. Jede gewöhnliche Wahrnehmung, jedes unbestimmte Gefühl ist in diesem Sinne ein Erlebnis. Und wiederum soll auch das Wort "Ausdruck" hier nichts von dem gesteigerten Sinne an sich haben, in welchem es 3. B. bei Erörterung moderner Kunstrichtungen totgehert wird: im Sinne der Expressionen etwa des Expressionismus. Wir verstehen das Wort hier in seinem schlichtesten Sinne: jede unbewußte Sandbewegung, jedes Stirnrunzeln, jede Æigenheit des Ganges, jedes beliebige noch so "sinnlose" Wort — aber auch jedes höchste Werk einer Kunst oder sonst ein Kulturgebilde — ist Ausdruck und kann im Jusammenhange einer Ausdrucksforschung bedeutsam werden.

Die Verschiedenheit der Erlebnisse spiegelt sich in der Verschiedensheit ihrer Ausdrücke: so verschieden ein Zornerlebnis ist vom Erslebnis einer Freude, eines Schreckens, einer Singebung oder eines Begehrens, so verschieden sind die Ausdrücke dieser Erlebnisse. Der Ausdruck eines Zornes, eine zornige Gebärde z. B., kann unter gewöhnlichen Umständen nicht mit dem Ausdruck einer Freude verwechselt werden. Aber wiederum sind auch nicht alle Zornausdrücke und alle Freudenausdrücke unter sich gleich. Es gibt Menschen, die im heftigsten Zorn noch an sich halten, sich nichts merken lassen, so daß ihr Zornerlebnis sich vielleicht nur in einem Aufblitzen der

Augen, einer Verschroffung der Mienen, einem Stocken der Rede verrät; und es gibt Menschen, die im Jorne heftig ausbrechen mit Worten und Gebärden. Und auch hier noch, in diesem zweiten Falle, sind in der Wahl der Worte, in der Weise der Gebärde die reichsten Unterschiede möglich, so daß ein heftiger, völlig ungezügelter Jornausbruch sehr verschieden aussehen kann beim einen Menschen und beim andern.

Solche Verschiedenheit der Ausdrucksweisen gründet in einer Verschiedenheit der Erlebensweisen: wo ein Erlebnis, 3. B. ein Jornerlebnis, auf verschiedene Weise ausgedrückt wird, da wird es auch auf verschiedene Weise erlebt. Letzten Endes drückt jeder einzelne Mensch seine Erlebnisse in einer besonderen, nur ihm eigenen Weise aus, und das bedeutet, daß jeder Mensch seine Erlebnisse in einer besonderen, nur ihm eigenen Weise erlebt. Unsre Betrachtung aber wendet sich den typischen Ausdrucksweisen und entsprechenden Erlebensweisen zu, von denen alles einzelmenschliche Erleben umgriffen und durchwirkt ist.

Iwas da ausgedrückt wird, ob ein Jornerlednis, ein Freudenerlednis, ein Begehren oder sonst etwas, und 2. wie es erledt und in welcher typischen Weise es ausgedrückt wird. Das erste nennen wir den Ausdrucksstoff, das zweite den Ausdrucksstill. "Jorn", "Freude", "Begehren" sind Worte, die se einen Ausdrucksstoff bezeichnen wollen. Jede gebildete Sprache bietet Worte genug für Ausdrucksstoffe dar; bei Beschreibung eines Ausdrucksstiles dagegen versagt der Wortsschaft der geschichtlich gegebenen Sprachen oft genug, weil eben so etwas wie Ausdrucksstil in den Zeiten sprachlicher Urschöpfung noch nicht begrifflich bewust und in Worten erfast werden konnte. Darum muß unste Beschreibung von Stileigentümlichkeiten der Erlebnisse und ihres Ausdrucks gar oft eine Umschreibung, eine Rede in Sinweisen, Andeutungen und Gleichnissen sein.

Unsere Scheidung des Ausdrucksstoffes vom Ausdrucksstile ist eine rein gedankliche Scheidung: kein Erlebnisstoff kann auftauchen und erlebt werden außer in einem bestimmten Stile; daher kann auch kein Ausdrucksstoff erscheinen außer in einem bestimmten Stile. Der Stoff "Jorn" 3. B. kann nicht "an sich" erlebt werden, d. h. nicht stillos, ungeformt. Sobald er da ist, d. h. erlebt wird, ist er stilbestimmt: die Stilbestimmtheit gehört zu seinem Wesen. Wohl

ist es möglich, daß in einem Erlebnis und seinem Ausdruck mehrere Stile durcheinanderwirken oder daß der Stil des Erlebens mit dem seines Ausdrucks im einzelnen Falle sich nicht völlig deckt. Ein Erlebnis aber, das von keinem Stile bestimmt wäre, ist so wenig möglich wie eine Farberscheinung ohne Ausdehnung.

#### 9. Stilwechsel im Ausdruck

(Dazu die Bilder 98-114)

Unsere bisher gezeigten Bilder waren in ihrer Mehrzahl solche, die jeweils einen einzigen Baustil der leiblichen Erscheinung darstellten, durch den sich zugleich ein einziger Stil des Ausdrucks ungehemmt verwirklichen konnte. Wir führten je ein Untlit in der Entfaltung seines Ausdrucks, seines Mienenspiels, nämlich in einer "mimischen Reihe" vor; so sehr aber der Ausdrucksstoff sich von Bild zu Bild veränderte, so hielt doch der Ausdrucksstil sich durch: er blieb der gleiche in allen Gliedern der Reihe. — Daneben zeigten wir, besonders in der Reihe "Erlösungsmensch", auch solche Erscheinungen, an denen zwei Stile ineinander verschmolzen waren, und unsere stilkritische Arbeit bestand eben darin, den einen Stil in der genannten Reihe den Stil des Erlösungsmenschen — gleichsam herauszuschmelzen, wodurch dann auch das mit Lingeschmolzene aus der Verbindung frei und an sich selbst erfaßbar wurde. Aber auch in diesen stilgemischten Köpfen hielt der Ausdrucksstil, vielmehr die Stilverbindung, sich durch: zwar traten, je nachdem das einzelne Untlitz mehr in diesem oder in jenem Durchblick betrachtet wurde, bald die Züge des einen, bald die Züge des andern Stiles deutlicher hervor; aber es fiel nicht auf, ob der Ausdruck selber — im Verlaufe seines Wechselns von einem Stoffe zum andern — sich bald des einen, bald des anderen Stiles bediene.

Einen solchen Fall, wo verschiedener Stoff verschiedenen Stil ins Spiel ruft, zeigen unsere drei Bilder 98—100. Wo die Jüge am wenigsten bewegt sind, Bild 98, wirkt am stärksten der wesentlich nordische Baustil der Erscheinung; nur die etwas vorgewölbte, kugelige Stirn deutet auf enthebungsmenschlichen (ostischen) Einschlag. Junehmendes Lachen, das die Weichteile bewegt, sert ostische Wulstungen ins Spiel, zumal in der Umgebung der Augen, die

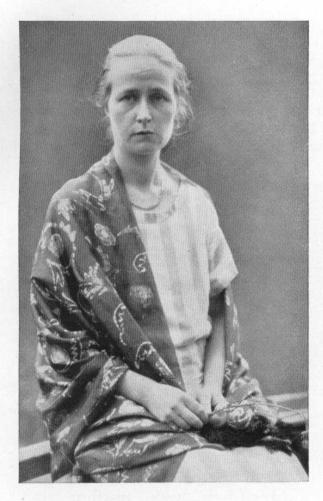

23il8 98

### Stilwechsel im Ausdruck.

Porddeutsche Künstlerin.

Bild 98: In unbewegter Faltung tritt nur das Pordische hervor.

Bild 99: Das Lächeln weckt oftische Jüge um die Augen.

Bild 100: Die obere Gesichtshälfte lacht ostisch, die untere nordisch.



Bils 99



3ilb 100

zulett, Bild 100, fast verschwinden: die untere Gesichtshälfte lacht noch auf nordisch, die obere auf ostisch.

Die Bilder 101 und 102 sind der Ausdrucksreihe eines jungen jemenitischen Juden entnommen. Die Erscheinung gibt sich, wenn wir die gesamte Reihe (von der wir an dieser Stelle ja nur zwei Glieder zeigen) überblicken, als fast durchaus von wüstenländischem



Bild 101: Junger jemenitischer Jude. Wesentlich wüstenländisch (Offensbarungsmensch).

Stile bestimmt. Mur das Bild 102 erfaßt einen Augenblick, wo ein zwiespältiger, problematischer Ausdruck den leichten vorderasiatischen (erlösungsmenschlichen) Einschlag in diesen Zügen so stark benütt, daß er plönlich überhandnimmt. Die Störung des wüstenländischen Stiles wird auf diesem Bilde noch gefördert durch die europäische Ropfbedeckung, die zwar ebensowenig vorderasiatischen wie wüstenländischen Stiles ift, unter den morgenländischen Juden aber mehr und mehr die stilecht morgenländischen Trachten verdrängt und an der allgemeinen Verwirrung des Stilgefühls und

der Verkitschung der stilechten Lebensformen im Morgenlande mithilft\*).

Der Stilwechsel im Ausdruck ist eine mimische Möglichkeit, von der die Kunst des Schauspielers unbewußt ausgiedigen Gebrauch macht. Ein Schauspieler, der nur ein einziges, d. i. ein stilreines, Gesicht hat, verfügt im Grunde auch nur über eine einzige Rolle, während ein stilgemischtes Antlitz, aus dem durch Wandel des Ausdrucks die verschiedensten Stile herauszuholen sind, die Möglichkeit eines reichen inneren und äußeren Repertoires gewährt. Ein Blick auf die Bilder 103—106, die einen Ausschnitt aus einer Bilderreihe

<sup>\*)</sup> Vgl. dazu L. f. Clauß, Levantisierung, in Zeitschrift für Menschenkunde, 4. Jahrgang, Seft 2, bes. S. 74 ff. (über stilgemäße Tracht).

vom Antlitz des russischen Philosophen und Schauspielers Fedor Stepun bringt, schafft eine Ahnung von der Fülle dieser Möglichkeiten: die Rolle wird hier dreimal bewust gewechselt, und jedesmal tritt eine anders betonte Stilverbindung hervor. Bei Aufnahme 105 (Rolle des Diplomaten) habe ich durch eine leichte optische Übertreibung der Perspektive die vom Darsteller unbewust erstrebte

Betonung nordischer Linien unterstütt.

Micht an jeder stilgemischten Gestalt vollzieht sich dieser Stilwechsel im Ausdruck. Die Bilder 107 -II4 zeigen ein mittel= deutsches Mädchen während eines Gesprächs, das mehrfach Gelegenheit Ausdruckswechsel zum bot. Der erfolgte auch, 30g aber keinen Stil= wechsel mit sich. Das Untlitz zeigte, so oft ich es sab, immer gleichmä-Verbindung sia eine nordischen Stiles mit Zügen des dinarischen Menschenschlages, in dem einige Sorscher eine besondere Rasse seben\*).

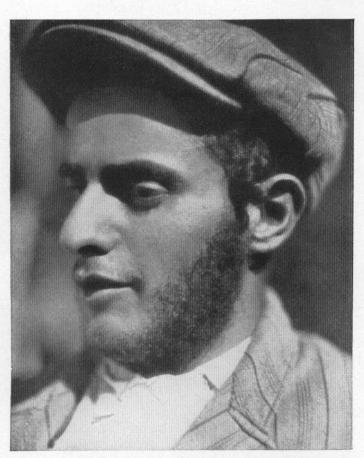

Bild 102: Derselbe. Durch Ausdruckswechsel werden vorderasiatische Jüge erkennbar, unterstrichen durch die stilwidrige Kopfbedeckung.

Der Umfang an Erlebensmöglichkeiten dieses jungen Mädchens ist gering, sie verfügt im Grunde nur über eine einzige Rolle, und in dieser hält sich die Stilverbindung durch. Doch bleibt es noch immer denkbar, daß durch heftige seelische Erschütterungen der innere Lebenskreis dieses noch sehr jungen Menschenkindes einmal gesprengt und damit auch die Stilverbindung gleichsam auf-

<sup>\*)</sup> Ich habe mich bisher noch nicht davon überzeugen können, daß es sich im dinarischen Menschen um eine eigene Rasse handelt. Seine Erscheinung erinnert in vielen Jügen an die der vorderasiatischen, in anderen an die der nordischen Rasse.









Bild 103—106: Fedor Stepun in verschiedenen Rollen. Großer Umfang mimischer Möglichkeiten durch starke Stilmischung.

gespalten wird, so daß dann künftig bei wechselndem Ausdruck die hier verbundenen Stile auseinandertreten.

Sier sei ein kleiner Seitenblick auf den Wert photographischer Abbildungen geworfen. Eine einzelne Abbildung, die nicht Glied einer mimischen Reihe ist oder die der Sorschende nicht durch eigene Kenntnis des Abgebildeten nachzuprüfen vermag, ist kein zuverlässiger Ausweis über die Rasse des Abgebildeten. Ein einigermaßen geschickter Lichtbildner vermag es, in einem auch nur wenig stilgemischten Untlitz auf verschiedenen Bildern jeden einzelnen Stileinschlag so ausschließlich zu betonen, daß dieses selbe Untliz bald als Vertreter der einen, bald als Vertreter der anderen Rasse beansprucht werden kann. Ebenso kann ein stark stilgemischtes Untlitz durch Beleuchtung, Wahl des Durchblicks und des Ausdrucks fünstlich stilrein abgebildet werden. Und was der geschickte Photograph absichtlich tun fann, das fann dem Stümper aus Dummheit geschehen, nämlich daß er einen Menschen durch eine ungewollte, aber entscheidende Verlegung des Stilakzents gleichsam in sein Gegenteil umphotographiert — wobei an die Möglichkeit geschickter oder stümperhafter "Retouche" noch gar nicht gedacht ist. Grundsäylich gilt: keinem Bilde trauen, das man nicht selbst gemacht hat oder nachprüfen kann durch Renntnis des Abgebildeten. Ob die naturwissenschaftliche Rassenkunde, die vorwiegend mit Einzelbildern aus fremder Sand arbeitet, tatsächlich mit diesen auszukommen vermag, muß ihrer eigenen Erwägung überlassen werden. Die vergleichende Rassenseelenforschung jedenfalls kann nur aus solchem Bilderstoffe schöpfen, den sie selbst geschaffen und somit in seiner Entstehung selbst überwacht hat.

#### 10. Der Leib als Schauplay des Ausdrucks

(Dazu die Bilderreihen 115—120 und 121—138)

Das Erleben einer Seele ist an sich selbst nicht sinnlich wahrnehmbar für andere Seelen, wahrnehmbar ist nur sein Ausdruck. Er ist wahrnehmbar, bedeutet: er erscheint im Raume, sichtbar
oder hörbar. Jeder einzelnen Seele ist eine flucht von Schauplägen
verliehen, auf denen ihr Ausdruck sichtbar oder hörbar werden
kann. Der erste und ursprünglichste Schauplag der Seele ist ihr Leib. Er bietet sichtbare Ausdrucksfelder, in denen der Ausdruck als

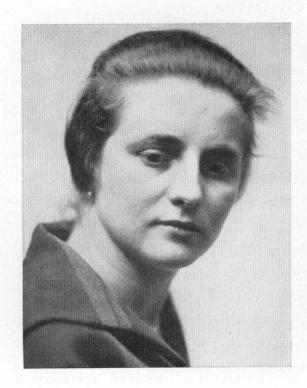

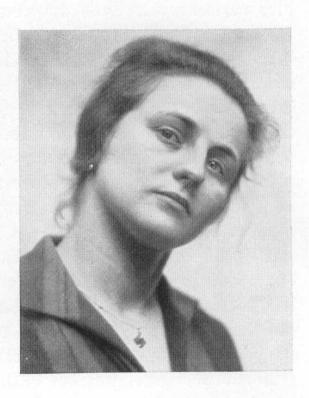





Bild 107—110: Mädchen aus Dresden. Verbindung nordischer und "dinarischer" Jüge. Ausdruckswechsel ohne Stilwechsel.

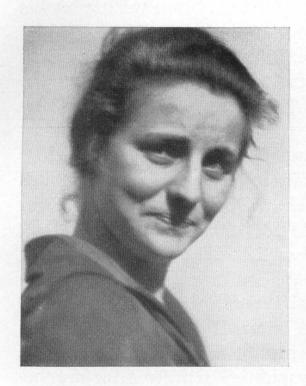

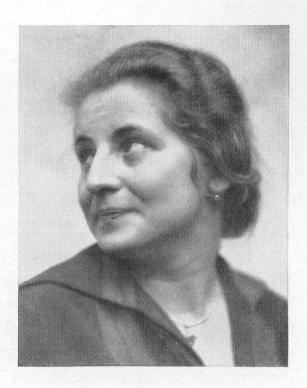



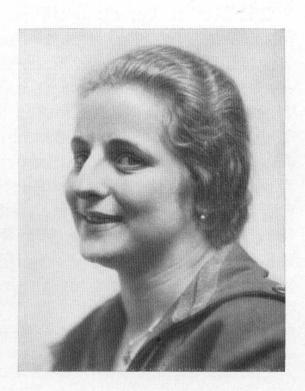

Bild III—II4: Dieselbe. Beschränkung auf eine einzige Lebensrolle, in der sich die Stilverbindung durchhält.

"Miene", als sichtbare "Gebärde", d. h. als Bewegung im Raume, erscheint. Er bietet hörbare Ausdrucksfelder, deren wichtigstes die Stimme ist: in ihren hörbaren Bewegungen drückt sich der Inhalt und die Weise des Erlebens aus. Wir beschränken uns in dieser Darsstellung auf das an sichtbaren Bildern Ausweisbare und bevorzugen also den sichtbaren Ausdruck des Leibes, um durch ihn die versschiedenen Ausdrucksstile schaubar zu machen\*).

Vicht jeder Leib leistet als Schauplatz dasselbe für jede beliebige Seele. Denken wir uns eine Seele jener Art, wie sie auf den Bildern I und 2 sich ausdrückt, mit einem Leibe begabt vom Stile jenes Leibes, wie ihn z. B. Bild 83/84 zeigt, so leuchtet ein, daß jene nordische Seele an einem solchen Leibe ihr Erlebnis nicht in der Weise auszudrücken vermöchte wie an dem ihr tatsächlich verliehenen nordischen Leibe, dessen Stil ihrem eigenen Stile entspricht und mit ihm eine bruchlose Einheit bildet. Wie aber denn sollte sie dann ihr Erleben ausdrücken, wenn-nicht in ihrer eigenen Weise, ihrem Stile? Diese Frage ist eine der wichtigsten unseres Forschungsgebietes, sie frägt nach den stilhaften Beziehungen zwischen der einzelnen Seele und ihrem Leibe.

Die Reihen des Ersten Teiles (Bild I—97) haben vorwiegend solche leiblichen Gestalten vorgeführt, deren Stil im Wandel der Ausdrucksstoffe sich durchhielt. Ob 3. B. das Antlin auf Bild 6—12 ernst blickt oder heiter oder sonstwie, immer zeigt es in all seinem Ausdruck, so verschieden dessen Stoff sein mag, den gleichen Stil. An allen jenen Bilderreihen, in denen ein Stil "sich durchhielt", sanden wir, daß jedes Antlin vorgesormt und vorbestimmt erschien für eine typische Weise des Ausdrucks. Jedes Antlin hatte Stil an sich selber, schon vor allem Ausdruck, aber mit Sinweis auf mögslichen Ausdruck: es trug Züge der Vorzeichnung, die jedem mögslichen Ausdruck seine Bahn vorschrieben. Das Antlin auf Bild 6—12 bietet seiner Gestalt nach andere Ausdrucksmöglichkeiten dar als

<sup>\*)</sup> Ausdruck ist ferner jede Sandlung, die Gestaltung der Umwelt, jedes Werk, also alle Kulturgebilde. Vom Staat als Schauplaz des Ausdrucks handelt, auf unserer forschung aufbauend, Prinz f. W. zur Lippe, Vom Rassenstil zur Staatsgestalt (Berlin-Vieu-Finkenkrug 1928); von Glaubensgestaltung im Stile verschiedener Rassen W. Erbt, Der Anfänger unsers Glaubens (Leipzig 1930). Wichtige rassenseelenkundliche Kinsichten enthalten ferner die Schriften von B. Kummer, Jur germanischen Glaubens- und Sittengessichte (sämtl. bei Abolf Klein, Leipzig).

das Antlin auf Bild 62—69, das Antlin auf Bild 13—18 andere als 3.3. jenes auf Bild 85—89. Dabei handelt es sich hier ausschließlich um den Ausdrucksstil und nicht um den Ausdrucksstoff. Gewisse Ausdrucksstoffe sind wohl allen seelisch gesunden Menschen und offenbar vielen Tierarten gemeinsam (Freude, Liebe, Saf, 3orn). Umgrenzt ist durch den Baustil eines Leibes nicht seine Mannigfaltigkeit an Ausdrucksstoffen, sondern nur der Umfang seiner stilhaften Möglichkeiten. Ift ein Untlin in seinem Bauplan von einem einzigen Stile unzweideutig bestimmt, so ist es damit schon festgelegt auf eine ganz bestimmte Weise des Ausdrucks: wollte es, etwa durch mimische Machahmung, eine andere Weise des Ausdrucks zeigen als die in ihm vorgezeichnete, so würde es sich entstellen, und dieser nachgeahmte Ausdruck würde eben als ihm fremd, als unecht, als ein Mißbrauch seiner Ausdrucksbahnen kenntlich sein. Denken wir uns 3. B. das Antlitz auf Bild I und 2 in eine besonders stiltypische Saltung des Offenbarungsmenschen (Bild 51) oder des Erlösungsmenschen (Bild 65) versetzt, so ergibt sich entweder eine Unmöglichkeit, indem eben mit der äußerlich angenommenen Faltung doch nichts vom anderen Typus dargestellt wird, oder es ergibt sich etwas Verrenktes, Lächerliches: statt der stilechten Gebärde des nachgeahmten Typus eine Pose\*). — Und was vom Untlitz gilt, das gilt vom ganzen Leibe.

Je klarer also der Baustil eines Leibes entfaltet ist, desto deutlicher verlangt er eine bestimmte, ihm entsprechende Weise seelischen
Ausdrucks, der sich an diesem Leibe verwirklichen soll. Tur ein
solcher Ausdruck, dessen Stil dem Baustil dieses Leibes entspricht,
kann sich vollkommen und ungehemmt an diesem Leibe verwirklichen. Der Stil des Ausdrucks ist es, der die Einheit bedingt zwischen dem Baustil des Leibes und dem Stile der erlebenden und
sich ausdrückenden Seele. Jede Seele von bestimmtem Stile bedarf
eines leiblichen Schauplatzes, der so beschaffen sein muß, daß an
ihm das Erlebnis der Seele sich rein in seinem eigenen Stile, dem
Stile dieser Seele, auszudrücken vermöge: der Stil des Leibes
und seiner Ausdrucksbahnen muß eins sein mit dem Ausdrucksstil und Erlebensstil der Seele. Ob diesem Bedarfe in

<sup>\*)</sup> Hier nugen wir den zweiten Sinn des Wortes "Pose". Vgl. demgegenüber S. 50, wo mit Pose eine übersteigerte form eines an sich stilechten Juges, nämlich der mittelländischen Darbietung, bezeichnet wurde.

sämtlichen vorkommenden Einzelfällen tatsächlich entsprochen wird oder nicht, ist eine andere Frage, der wir uns zuwenden werden; wo aber je eine vollkommene gegenseitige Zugehörigkeit eines Leibes und einer Seele vorkommt, wie 3.3. bei den meisten Gestalten unserer Reihen im Ersten Teile dieses Buches, da besteht

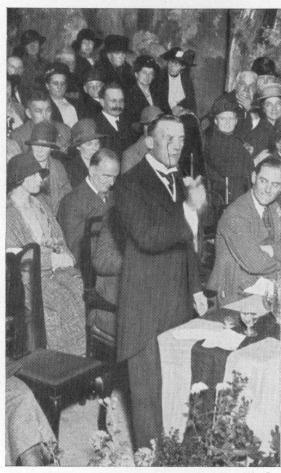

fremde Mufn.

Bild 115: Austen Chamberlain als Redner. Pordische Saltung und Bewegung: sie geht von der Längs. achse aus und meidet Aufwand an Blieberbewegung.



Sremde Hufn.

Bild 116: Schwabe, nordisch-fälisch. (Bild aus den 80er Jahren.) Auch noch die bewußte Saltung des germanischen Menschen ist nichts als schlichter Musbruck seiner Braft.

sie darin, daß der Stil des Leibes dem Stile der Seele rein entspricht und deshalb der Leib ein vollkommener Schauplatz des Ausdrucks sein kann für die Seele, deren Leib er ift.

Jeder der Gestaltumrisse, die wir im Ersten Teile entwickelt haben, birgt andere Möglichkeiten des Ausdrucks, in jedem entfaltet sich ein anderer Stil der Miene und Gebärde. Mur ein auf freiem Salse getragenes Saupt vermag zum Beispiel "sich in den Macken zu werfen"; diese Gebärde läßt sich also in nordischem, mittelländischem und wüstenländischem Stile ausführen, nicht aber 3. B. im ostischen Enthebungsstile: der Ropf unseres Bildes 168 oder die Röpfe der Bilder 128—130 und 83—89 werden ihren Stil verlegen, wenn sie es versuchen sollten, sich in den Vacken zu wersen. Zu einem Gebärdenstile, dem das Rückwersen des Kopfes

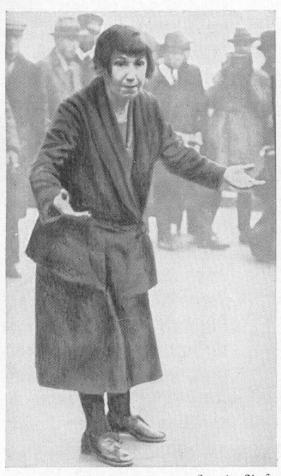

fremde Hufn.

Bild II7: Englische Jüdin, redend. Wesentlich vorderasiatisch. Der Rumpf sackt, das Gesicht leidet und die Hände werben.



Fremde Hufn.

Bild II8: Walliser (Lloyd George), redend. Wesentlich mittelländisch. Er genießt seinen Ausdruckstanz vor der Gesellschaft.

als Ausdruck eignet, gehört auch ein Saupt, in welchem die Bahnen dieser Gebärde vorgezeichnet sind: ein Saupt mit weit geschwungener Schädellinie, ein Langkopf ("lang" von der Stirn nach dem Sinterhaupte). Ja, vielleicht läßt sich sagen: der Gebärdenstil der freien Schwungbewegung erfordert leichtes Saupthaar, denn nur solches Saar vermag mit solcher Gebärde zu fliegen und so am Stile dieser Gebärde teilzunehmen.

Die drei schlanken, feingliedrigen Leiber der Reihe Mordisch, Mittelländisch, Wüstenländisch (Leistungsmensch, Darbietungsmensch, Offenbarungsmensch) vermögen sich frei und unbeschwert im Raume zu entfalten: in bezug auf diese Möglichkeit sind sie einander verwandt. Völlig verschieden aber ist die Weise, wie die nordische Seele diese Möglichkeit gebraucht, z. B. von der mittel-ländischen Bewegungsweise. Die nordische Seele "schweigt" auch



Mit Erl. d. Derl. Scherl.

Bild II9: Englischer Redner vor Wählermassen. Wesentlich mittelländisch. Gebärdenaufwand bis zur Ausdrucksakrobatik gesteigert.

in ihrer Leibesbewegung: sie übt nicht den Ausdruck um seiner selbst willen als ein Spiel, wie die mittelländische Seele es tut, sondern sie beschränkt ibn in strenger Bucht auf das Wesentliche\*). So, wie die germanischen Sprachen im Bange ihrer Entfaltung aus dem Klanggefüge ihrer Worte alles ausgeschieden haben, was nicht wesentlich sinnbedeutend war, und so schlieflich ihre Worte zusammenprefiten manchmal bis auf einen einzigen knarrenden Laut, so meidet auch die Gliedersprache des nordischen Menschen alles, was nicht zur Sache gebort. Der mittellan-

dische Ausdruck wählt einen anderen Weg: die ihrer inneren Form nach mehr und mehr mittelländisch bestimmten romanischen Sprachen schwingen und tanzen auf dem schönen Klang ihrer üppigen Wortgebilde, so wie die Gliedersprache des Nittelländers ein Schwingen und Tanzen in schönen Gebärden ist, das sich nicht genug tun kann an sich selber. Der nordische Mensch ist vergleichbar dem Steuermann in einem Segelboote: den Blick ins Ferne gerichtet,

<sup>\*)</sup> Über das nordische "Schweigen" vgl. L. f. Clauß, Die nordische Seele, 8. Abschnitt: Pordische Gemeinschaft.

bält er die Ruderpinne in fester, doch leichter Sand. Er weiß und spürt es, daß sein Sahrzeug schon der leisesten Bewegung dieser Sand gehorcht. Mur der Stümper zerrt das Ruder hin und ber. Der Mittelländer aber ist einem Tänzer vergleichbar: seine Glieder in schönem Spiele zu wiegen und zu schwingen, das eben ist ja gerade sein Beruf.

Die nordische Gebärde meidet den Aufwand, sie "bält an sich", und das bedeutet für die Ausdrucksbewegung der Glieder: sie scheut die Entfernung von der Uchse. Alle Gliederbewegung, die binausgeht über das zum Ausdrücken notwendig erforderliche Maß, empfindet sie als Übertreibung, als unbeherrscht und somit als unvornehm.

Die nordische Ausdrucksbewegung entfaltet sich im wesentliden um die Längsachse bei sentrechter Saltung des Leibes. Alles Rumpfbeugen, Kniebeugen als Ausdruck (val. 3.3. die Bilder 117 und 119) ist ihr fremd, auch alles Seitwärtsschwingen oder recken (val. Bild 120) des Leibes. Als Redner verbleibt der nordische Mensch in der aufrechten Stellung, wie Bild 115 sie zeigt;



Mit Erl. d. Verl. Scherl.

Bild 120: Innerasiate (Lenin), zu Maffen redend. Die Seitenschwingung als Ausbrucksbewegung.

und wenn er sich aufstellen soll, um abgebildet zu werden, dann neigt er zu einer einfachen, geraden Saltung, die weiter nichts ausdrückt als seine Braft.

Dies gilt von der reinen Ausdrucksbewegung; die Zweckbewegung dagegen (3.B. Arbeit, Leibesübungen) ist nicht reiner Ausdruck, sondern mitbestimmt von dem Zwecke, dem sie dient: ihr Maß, ihre Entfernung von der Längsachse wird durch den 3weck bestimmt. Und dennoch ist auch alle 3weckbewegung vom rassischen Stile durchberrscht: ein Norde bolt anders zum Schlage aus als ein fälischer Verharrungsmensch oder als ein mittelländischer Darbietungsmensch oder als ein Innerasiate. Durch alle Bewegung nordischen Stiles geht die Spannung zwischen dem Ausgriff der Leistung und dem Anssich-Falten im Abstand. Vur im Bereiche der Zweckbewegung, nicht in dem der Ausdrucksbewegung, entstaltet sich die nordische Gliederfreude: in der Übung des Leibes, die für den Leistungsmenschen sich selber Zweck genug ist, wird der Vorde seines machtvollen Leibes froh\*).

Das Sitzen auf Bänken und Stühlen ist eine nordische Ersindung, aus dem Drange zu aufrechter Leibeshaltung erwachsen. Die Rückenlehne bietet die Möglichkeit, diese Saltung zu wahren, ohne zu ermüden. Diese Weise, in nordischem Stile zu sitzen, hat mit der nordischen Ersindung der Bank und des Stuhles ihren Weg über die Erde gemacht, aber nur dem nordischen Menschen ist sie artrecht.

Eines der zartesten leiblichen Ausdrucksmittel ist der Wechsel der Farbe. Seelische Bewegungen verschiedenster Art — Freude, 3orn, Scham — zeigen sich im Ausdrucksfelde durch ein "Erröten" (physiologisch gesprochen: durch einen Blutandrang nach den Sautgefäßen), also durch eine Verdunkelung der Farbe an; andere Bewegungen der Seele — 3.B. Schrecken und Furcht — durch ein "Erbleichen", also durch eine Verminderung der Farbe (physiologisch gesprochen: durch ein Zurückweichen des Blutes aus der Haut). Der Schauplatz solchen Ausdrucks ist die Oberfläche des Antliges, die Gesichtshaut. Diese kann so beschaffen sein, daß sie den Wechsel der Sarbe sehen läßt bis in die leiseste Tönung: sie kann zart und nahezu durchsichtig sein, so daß sie die leiseste und zarteste Bewegung der Seele spiegelt, soweit eine solche Bewegung sich eben in einem Wechsel der Karbe äußert. Die entgegengesente Möglichkeit ist die völlige Undurchsichtigkeit der Saut, die dann überhaupt keinen Wechsel der Durchblutung mehr erkennen läßt, kein Erlebnis mehr durch Sarbwechsel anzeigt und mithin ihren Ausdruckswert verliert. Zwischen diesen beiden äußersten Möglichkeiten gibt es dann mancherlei Abstufungen.

Wir fragen: welcher Art muß die Gesichtshaut sein, die zum Stile der nordischen Seele gehört? Die nordische Seele haben wir gezeichnet als eine, der es inneliegt, ihre Ausdrucksmittel in beherrschtester Weise zu gebrauchen, weil sie um keinen Preis zu

<sup>\*)</sup> vgl. hierzu S. 166.









Bild 121—124: Schiffsjunge aus Triest. Gebrochener Ausdruck: ostischer Ausdruck gebrochen an Linien mittelländischen Stiles.

viel enthüllen möchte: eine Seele, die durch Schweigen redet. Eine solche Seele bedarf eines Ausdrucksfeldes, das schon die leiseste Regung widerspiegelt; denn sie würde stumm sein, wenn nicht dieser Wechsel der Sarbe reden könnte für sie. Bur nordischen Seele also gehört ein Leib mit ausdruckszartester Saut: je besser die Saut geeignet ist für den Wechsel der Sarbe, desto besser taugt sie als Schauplay nordischen Ausdrucks. Die Dichter und Legendenschreiber des abendländischen Mittelalters haben dies wohl gewußt und haben überall dort, wo sie adelige — und das bedeutet eben in jener Zeit der germanischen Ferrschaft auch weit außerhalb der germanischen Kernländer: nordische — Menschen zeichnen wollten, die durchsichtige Zartheit der Saut verherrlicht und übertrieben, freilich ohne daß sie sich des Ausdruckswertes dieser Zelle und Zart. heit bewußt gewesen wären. In ihren dichterischen Träumen gibt es Frauen, deren Saut "wie Alabaster" ist, und wenn sie Wein trinken, sieht man ihn rot durch den lichten Sals hinunterströmen wie durch Glas.

Die Zaut des nordischen Leibes dunkelt nicht in der Sonne. Sie rötet sich zwar und entzündet sich schließlich und verliert dann für die Dauer der Entzündung ihren Ausdruckswert. Aber mit der Entzündung schwindet auch die Rötung: die Entzündung heilt und die ursprüngliche Selle kehrt zurück.

Die nordische Zelle und Jartheit der Zaut seit sich fort im nordischen Zaare: es können zu einer solchen Zaut keine schwarzen Borsten passen. Das nordische Zaar wirkt als gewichtslos, und wenn der Wind hineinfährt, steht es auf wie eine helle Flamme. Wenn ein nordischer Ropf vor dem Lichte steht, dann leuchten die Zaare auf und spielen wie ein heller Schein um die schattendunkle Fläche (vgl. Bild 98 und 160, ferner die Tafeln I, 10, 13 und 14 meines Buches "Die nordische Seele"). Die zarte Zelle der Zaut und des Zaares machen zusammen die nordische Blondheit aus. Auch das mittelländische Zaar ist zart und seidenweich, jedoch, der mittelländischen Zaut entsprechend, dunkel.

Die mittelländische Seele ist beredt ihrem Wesen nach: sie lebt in ihrem Ausdruck und bevorzugt die Ausdrucksgebiete, die Raum geben für einen spielerischen Gebrauch. Der Wechsel der Farbe hat keinen spielerischen Wert: Erröten und Erbleichen läßt keine spielerische Gestaltung zu. Entsprechend dieser geringeren Bedeu-

tung des Farbenwechsels für die mittelländische Seele ist die Faut ihres Leibes minder hell und ausdrucksempfindlich: sie ist zwar von großer Fartheit, aber gleichsam halb verhüllt durch eine bleiche Bräunung. Sie erinnert an Sammet. Durch die halbe Verhüllung des farbigen Ausdrucks fördert sie gewisse erotische Wirkungen, die am besten im Bereiche des Falbverhüllten gedeihen. —

Die hier gegebenen wenigen Beispiele mögen genügen, um den rassischen Sinn der leiblichen Gestalt zu beleuchten, nämlich ihren Sinn als Ausdrucksfeld für eine rassisch gestaltete, stilbestimmte Seele. Line Seele von bestimmter Gestalt verlangt auch einen Leib von entsprechender Gestalt. Was wir hier unter Gestalt der Seele verstehen, ist im Ersten Teile dieses Buches deutlich geworden.

Vur bei Stileinheit einer Seele mit ihrem Leibe ist "vollkommener", d.h. ungehemmter Ausdruck möglich. Sat eine Seele aber einen anderen Leib, nämlich einen solchen, der von ihrem Stile abweicht: einen Leib, der nicht gerade für ihren Ausdrucksstil den geeigneten Schauplan bietet, sondern — seinem Baustile nach — für eine andersartige Seele bestimmt scheint, so ist der Ausdruck dieser Seele in seiner stilgemäßen Entfaltung gehemmt.

Die Reihen im Ersten Teile dieses Buches zeigten uns auf fast all ihren Bildern ungehemmten, ungebrochenen Ausdruck: schon bei flüchtiger Betrachtung, ohne besondere Vertiefung in den Sinn dieser verschiedenen leiblichen Formen, leuchtet es ein, daß dort in fast allen Sällen der Stil der Seele mit dem Stile des Leibes, an dem sie sich ausdrückt, völlig übereinstimmt. Dies wird noch deutlicher durch die Vergleichung irgendeiner von jenen Reihen mit Bild 121—138. Verdecken wir von Bild 121 das linke Drittel und lassen so das Gesicht verschwinden, so verbleibt ein Rest, der als Teil einer stilreinen Gestalt vom Stile des mittelländischen Darbietungsmenschen erscheint oder einer anderen schlanken Langkopfrasse. Vertiefen wir uns in die Linienführung dieses Gestaltrestes, ergänzen dazu in Gedanken das zu ihm passende Gesicht und beben dann die Verdeckung wieder auf, so erleben wir eine leichte Enttäuschung: das nun tatsächlich auf der Bildfläche wieder erscheinende Besicht dürfte eigentlich nicht ganz so aussehen, wenn es zu den Linien schlanken Schwunges passen sollte, die zumal das Sinterhaupt dieser Gestalt umreißen. Der Gesichtsschnitt hält zwar in diesem Ausdruck aufmerkender Gespanntheit, den Bild 121 zeigt,



Bild 125: Mädden aus Südtirol. Bei ruhiger Kopfhaltung zeigt der Gesichtsschnitt mittelländischen Stil.



Bild 126: Dieselbe. Das Lachen weckt ostische Jüge, zumeist in der unteren Gesichtshälfte.



Bild 127: Dieselbe. Mittelländisch mit halbverdeckten ostischen Ausdrucksbahnen in der unteren Gesichtshälfte.

noch entscheidende Linien mittelländischen Stiles fest, doch bleiben sie gleichsam leer: es fehlt die spielerische Leichtigfeit, die zu ihrem ausdrückenden Wesen gehört. Wenden wir bei Bild 122 das gleiche Verfahren an, so ist die Enttäuschung größer: im Ausdruck der Seiterkeit mischt sich etwas Gedrungenes, das nach stump. fen, wulstigen Sormen verlangt, in die Züge des Gesichtes, also etwas, das dem mittellän= dischen Stile widerspricht, so daß nun Gesicht und Sinter. baupt einander fremd sind. Was mag feelisch das Entschei.





Bild 128/129: Ein Blick ins Erbbild: die Mutter der vorigen. Oftischer Leib (durch Krankheit entstellt) und oftischer Ausdruck.

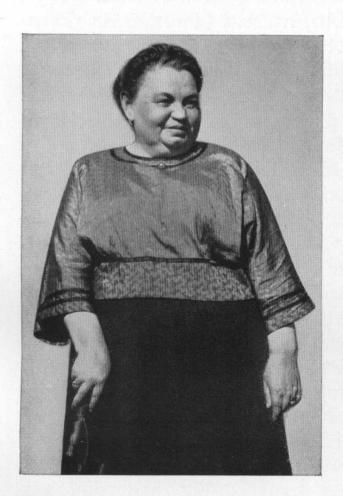



Bild 130/131: Mutter und Tochter. Die Tochter zeigt hier fast rein ostischen Ausdruck an ihrem überwiegend mittelländischen Leibe. Durch die mittelländische Gestalt der Tochter schaut uns die von der Mutter ererbte ostische Seele an. (Vgl. S. 147 und S. 29.)

dende sein im Wesen dieses Menschen: ift es das, was dem Gedrungenen, Stumpfgeformten in seinen Ausdrucksbahnen entspricht, oder ist es ein schlanker Schwung? Ist es dieser, dann wird sein Ausdruck gehemmt, wenn er sich in diesen unschlanken Ausdrucksbahnen des Gesichtes, 3.3. den gleichsam von rundlichen Polstern umbetteten Augen, zu entfalten sucht. Ist es aber das andere, eben das Rundlich-Gedrungene, dann muffen ihm die Linien schlanken Schwunges ein Semmnis sein, denn dann hindern diese die Entfaltung seines wesentlichen Ausdrucks. Ein Blick auf die Bilder 123 und 124 zeigt deutlich genug, von welchem Stile das seelische Wesen dieses Menschen im Grunde bestimmt ist: jenes Gedrungene ist es, das im wesentlichen dem Stile des ostischen Enthebungsmenschen entstammt, aber hier in dieser Gestalt zu einer Verbindung mit Linien mittelländischen Stiles gezwungen und dadurch verzerrt ist: der Weg zur Enthebung ist diesem Menschen verbaut. Wer die Vorderansicht dieses Ropfes sieht, erwartet schwerlich ein Sinterhaupt von jenem Umriff, wie die Bilder 121 und 122 ihn zeigen. 3war ist der Baustil dieses Gesichtes auch in der Vorderansicht noch im Grunde mittelländisch: vielleicht würde eine anthropometrische Messung des Schädels zu dem Ergebnis führen, daß er von mediterraner (mittelländischer) Rasse sei. In den Weichteilen aber setzt sich Ostisches durch, gebrochen freilich durch den vorherrschend mittelländischen Baustil der leiblichen Gestalt. (Auch Spuren negerischen Einschlags sind bemerkbar. Wir lassen sie in dieser Betrach. tung unbeachtet.)

Mittelländisches und Ostisches widerspricht einander auch im Antlin des südtirolischen Mädchens auf Bild 125—127. Die Belichtungsbauer der Aufnahmen war verhältnismäßig lang, die Abgebildete war im Augenblick der Belichtung "ganz bei der Sache" und rückte sich äußerlich und innerlich für die Aufnahmen zurecht. Darum ist der Ausdruck steif, künstlich und unsrei, was bei seelenkundlicher Beurteilung dieser Bilder berücksichtigt werden nuß. Bild 125 zeigt bei unbewegtem Ausdruck einen Gesichtsschnitt, der in seinen wesentlichen Linien mittelländisch ist und insofern sich nicht mit dem gedrungenen Sals und der stumpfen Sinterhauptslinie verträgt. Bringt aber der Ausdruck die Weichteile des Gesichtes in Bewegung, wie es das Lachen auf Bild 126 tut, so zeigt sich, daß auch hier die Weichteile als Bahnen ostischen Ausdrucks gebraucht

werden, der sich soweit durchzusetzen vermag, als diese Weichteile durch Settpolster gleichsam ostisch unterlegt sind. Die Vorderansicht, Bild 127, zeigt wesentliche züge mittelländischen Zaustils, die aber leer bleiben, da kein mittelländischer Ausdruck sie mit Leben füllt. Diese großen, dunklen Augen mittelländischen Schnittes könnten schön sein, wenn aus ihnen eine Seele spräche, wie der Stil dieser Augen sie verlangt. Die Seele aber, der diese Augen hier tatsächlich verliehen sind, vermag nichts anzusangen mit dieser Sorm und Größe, sondern bedürste solcher Augen, wie die nächsten Zilder (128—130) sie zeigen; durch die mittelländischen züge dieses Mädzens schaut uns gleichsam seine ostische Mutter an\*). Aber während bei der Mutter das Ostische sich fast rein in seinem eigenen Stile auszudrücken vermag, ist es bei der Tochter im Ausdruck gebrochen durch das Mittelländische im Zaustil ihres Leibes.

Die mimische Reihe Bild 132—138 (muslimische Araberin aus Jerusalem) zeigt eine seltene Verbindung: wüstenländischen Stil gebrochen durch den Stil des fälischen Verharrungsmenschen. Das Leichteste ist hier gebrochen durch das Schwerste, das flüssigste gestört durch das Sesteste. Bild 132 zeigt einen Gesichtsumriß, der im wesentlichen wüstenländisch und auch von wüstenländischem Ausdruck belebt ist, wenn man das Auge zudeckt, das da gleichsam nicht mitkommt. Der Halsansatz ist auf diesem Bilde nicht klar, doch scheint der Sals auf einem schweren und breiten Rumpfe zu sigen, der zu den Umrifilinien dieses Gesichtes nicht gehört. Die Bilder 133-137 enthüllen den Sals und seine Unsanzlinie: kurz, eckig, breit und fest erhebt er sich ohne Schwung aus einem vierschrötigen Rumpfe. Das Antlitz zeigt hier eine Ausdrucksbewegung, in der das Leichte vergebens gegen das Schwere, das flüssige gegen das Seste sich durchzusergen sucht. Der Unlage nach mag in dieser Seele beides gleiche Kraft besitzen, und es blieb der Erziehung (im weitesten Sinne, d.h. dem Beispiel der Eltern und Altersgenossinnen) überlassen, welchem von beiden sie den Vorrang gab. Die arabische Erziehung, wenigstens die häusliche (im obigen Sinne), begünstigt heute noch, wenn nicht durchaus das Wüstenländische, so doch das Leichte\*\*); darum spiegelt dieses Antlitz ein oft wenig erfolgreiches

\*) Über Erbbild und Erscheinungsbild s. oben S. 29.

<sup>\*\*)</sup> Auch die unecht arabische Erziehung, d. h. die nach Pariser oder englischem Vorbild levantissierende Erziehung der arabischen Städterinnen,

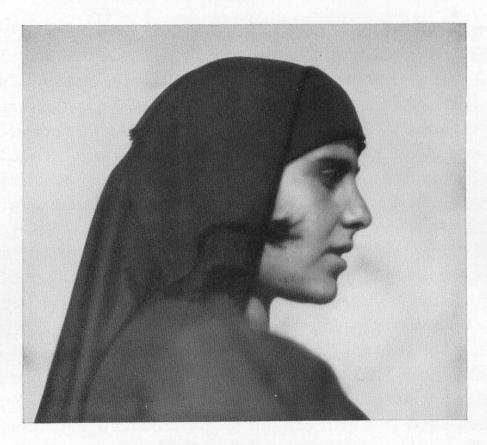



Bild 132/133: Muslimische Araberin aus Jerusalem. Gebrochener Ausbruck, siehe Seite 147.



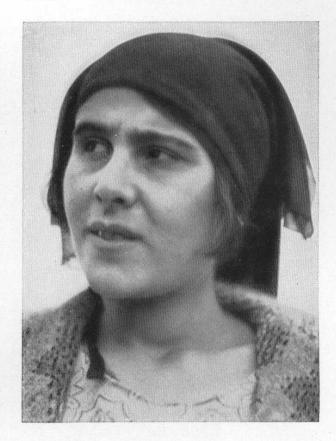



Bild 134-136: Diefelbe. Gebrochener Ausbruck, siehe Seite 147 f.





Bild 137/138: Dieselbe. Gebrochener Ausdruck, siehe Seite 151.

Bemüben, die Mischung von Leicht und Schwer in seinen Ausdrucksbahnen zu einem wüstenländisch-leichten Gesamtausdruck zu awingen. Die Vorderansicht läßt dieses Bemüben noch schwieriger erscheinen als der Seitenumriß: der Mund 3.3. hat zwar wüstenländischen Schnitt und wird in wüstenländischer Weise gehalten, aber sein Zuschnitt ist grob ausgefallen und wirkt deshalb nicht echt und selbstverständlich; wie auch die Saltung, in der er hier getragen wird, erzwungen und fünstlich wirkt. Um wenigsten fünstlich wirken neben Bild 133 noch die Bilder 137—138. Bild 137 erfaßt einen Augenblick der Ermüdung, wo die Abgebildete zwar sehr bewußt auf die Ramera bezogen, aber schon zu abgespannt war, um den Ausdruckskampf, der sich auf den vorausgegangenen Bildern spiegelt, noch weiter fortzusenen. Darum erscheint das Untlin hier verhältnismäßig ausgeglichen: beides, das Leichte und das Schwere, kommen hier zu ihrem Recht. Und zwar scheint sich hier der Einschlag noch eines andern leichten Stiles auszuwirken, des mittelländischen, dem die Darbietung wesentlich und also selbstverständlich ist. Bild 138 ist in Gegenwart einer Freundin der Abgebildeten aufgenommen. Die Freundin ist für solche Frauen in der gegebenen Lage stets die Mebenbuhlerin. Aus dem Bilde spricht beimliche Angst vor Bevorzugung der andern, wodurch eine gewisse innere Ablenkung von der Ramera bewirkt ist. Der Ausdruck ist bemüht, einen wühlenden, häßlichen Neid hinter einem traumbaften Rätsel zu verstecken. - Die Bilder sind an drei verschiedenen Tagen aufgenommen, nicht genau in der Reihenfolge, in welcher sie hier angeordnet sind. Die Anordnung bevorzugt in diesem Falle die Entwicklung des Wesens vor der Tatsache des äußeren Ablaufs.

Unsre Untersuchungen über gebrochenen Ausdruck enthielten zugleich ein Stück Psychologie der Stilmischungen; aber nur eben ein Stück, das einer Ergänzung bedürfte durch eine Untersuchung der anderen Möglichkeiten der Gemischtheit. Die Stilmischung der Seele und die Entfaltung der verschiedenen in ihr angelegten Stile kann ja doch auch der Stilmischung des Leibes so genau entsprechen, daß der Seele nichts fehlt, um sich vollkommen auszu-

begünstigt schließlich das Leichte gegenüber dem Schweren, wenn sie auch in anderer Sinsicht stilzerstörend wirkt. Vgl. L. f. Clauß, Levantisierung, in Zeitschrift für Menschenkunde, 4. Jahrgang Seft 2, wo Bild 134 der hier vorgeführten Reihe vom Gesichtspunkt der Erziehung aus besprochen wird.

drücken. Einiges über solche Verslechtungen und Verschmelzungen zweier oder mehrerer Stile brachten unsere Abschnitte über den vorderasiatischen Erlösungsmenschen und über Stilwechsel im Ausdruck (5. und 9. Abschnitt). Eine eingehende Darstellung dieser verwickelten Möglichkeiten werden wir an anderer Stelle geben.

## 11. Ausdrucksprägung

(Dazu die Bilberreihen 139—142, 143—148, 149—152)

Die Bilder 139—142 zeigen alle ungefähr gleichen Ausdrucksstoff, nämlich eine plöplich aufwallende Seiterkeit. Aber der Stil, in dem dieser Stoff erscheint, ist nicht auf allen Bildern der gleiche. Auf Bild 139 haben die Ausdrucksbahnen mittelländischen Stil (Darbietungsmensch), auf Bild 140 und 141 ostischen und auf Bild 142 im wesentlichen nordischen Stil. Vergleichen wir Bild 139 mit jedem der drei anderen Bilder, so sinden wir gleichen Ausdrucksstoff bei verschiedenem Ausdrucksstile. Vergleichen wir Bild 140 mit Bild 141, so sinden wir gleichen Ausdrucksstile verschiedenem Ausdrucksstile.

Die Vergleichung dieser beiden zuletzt betrachteten Bilder 140 und 141 müßte demnach eine völlige Übereinstimmung in allem Typischen ergeben, eine Übereinstimmung, die keine anderen Verschiedenheiten übrig ließe als solche, die das Einzelmenschliche (Individuelle) betreffen. Dennoch lehrt schon eine flüchtige Betrachtung, daß aus dem Untlin dieser italienischen Frau ostischen Stiles und daneben dem Untlig dieses Schwarzwaldmädchens ostischen Stiles noch etwas spricht, das die zweite von der ersten nicht nur als Einzelmenschen, sondern auch als Typus unterscheidet. Dieses Typische betrifft aber offenbar nicht das Rassische, nicht den Stiltypus: dieser ist beiden gemeinsam. Wir stoßen hier auf typische Derschiedenheiten, die nicht in dem von uns hier gebrauchten Sinne stiltypisch sind, Verschiedenheiten, die wir bisher noch kaum beachtet haben. Das Mädchen auf Bild 141 läßt sich nämlich bei einiger Vertiefung in ihren Ausdruck als ein deutsches Mädchen, und zwar als ein Kind des alemannischen Stammes erkennen: sie brauchte nicht gerade aus dem badischen Schwarzwald zu stammen, sondern

<sup>\*)</sup> Die Sachlage ist hier etwas vereinfacht worden. Streng genommen, gibt es keine von Mensch zu Mensch völlig gleichen Ausbrucksstoffe.

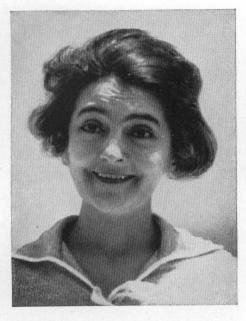

Bild 139: Griechin, mittelländisch. (Vgl. Bild 37—41.)



Bilb 140: Italienerin, oftisch.

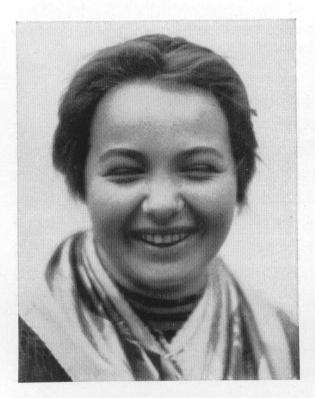

Bild 141: Schwarzwälderin, ostisch. (Vgl. Bild 85—89.) Süddeutsche Ausdrucksprägung.



Bild 142: Schwabe, nordisch. Süddeutsche Ausdrucksprägung.

Bild 139—142: Stil und Prägung im Lachen. Bild 140 und 141 haben gleichen Rassenstil, aber verschiedene Ausdrucksprägung. Bild 141 und 142 haben verschiedenen Rassenstil, aber gleiche Ausdrucksprägung.





Bild 143—145: Mädden aus Vordfriesland, ostisch (fälisch); bäuerliche Präsgung. Bäuerliche Erziehung in fälischem Sinne hat den fälischen Rassenseinschlag begünstigt.

könnte ebensowohl eine Schweizerin, Elsässerin oder Schwäbin sein, aber etwas typisch Süddeutsches, vielleicht typisch Südwest deutsches spricht zweifellos aus ihren ostischen Zügen. Nun kann aber diese süddeutsche Stammeseigenart sehr wohl auch aus Zügen



anderen Stiles sprechen, 3. 3. aus den wesentlich nordischen Zügen des Bildes 142: Gesichtsbau, Schnitt der Ausdrucksbahnen, alles wesentlich Stilhafte, Rassenhafte ist im Antlig dieses Schwaben völlig verschieden vom Antlig jenes Schwarzwaldmädchens, und dennoch ist auch in seinem Ausdruck etwas Typisches zu sinden, was er mit diesem Mädchen gemein hat: eben jene eigentümliche, mit Worten kaum beschreibliche Prägung, die das Wesen des schwäbisch-alemannischen Stammestumes ausdrückt.

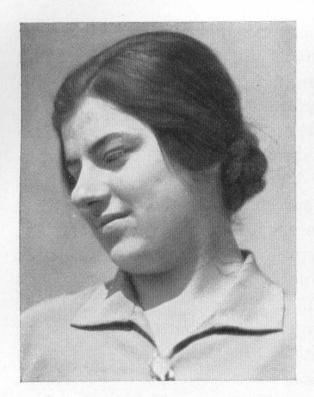



Bild 146—148: Mädden aus florenz, oftisch(emittelländisch); städtische Präsung. Städtische Erziehung in mittelländischem Sinne hat den mittelländischen Rasseneinschlag begünstigt.

Die Ausdrucksprägungen, auch die mehrfach geschichteten, dürfen mit Stilmischung nicht verwech selt werden. Seine rassische Stilmischung bringt der einzelne mit auf die Welt, seine Ausdrucksprägung aber empfängt er in der Welt und durch diese: sie ist ein

Miederschlag der Geschichte des Einzelmenschen und der Gemeinschaften, denen er angehört. 3war gewisse Stilmischungen fönnen scheinbar typisch werden für ein bestimmtes Volks- und Stammestum. So erscheint 3. 3. eine gewisse Verbindung nordischen Leistungsstiles mit der Schwere des Verharrungs= menschen als typisch für den niedersächsischen Stamm (vgl. Bild 23-25). Aber diese Stilverbindung läßt sich doch auch bei ganz unniedersächsischen Menschen treffen, während typische Miedersachsen zu finden sind,



bei denen der niedersächsische Stammesausdruck auf eine ganz andere Stilgrundlage aufgeprägt ist. Damit soll aber nicht behauptet werden, daß jede beliebige Rassenmischung geeignet sei, jede beliebige Ausdrucksprägung zu empfangen.

3wei Menschen können eine ähnliche oder völlig gleiche Stilmischung darstellen und doch in ihrer Ausdrucksprägung so verschieden sein, daß hinter dieser Verschiedenheit die Ühnlichkeit zurücktritt. Das Wort "Ausdrucksprägung" soll dabei nicht allein im Sinne von Volks- und Stammesprägungen verstanden werden. Ausdrucksprägungen empfängt ein Mensch nicht nur aus seiner Volks- und Stammesgeschichte und erziehung, sondern auch aus der ihn erziehenden Geschichte anderer Gemeinschaften, denen er angehört, und auch aus seiner einzelmenschlichen Geschichte; ganz allgemein gesagt: aus allem, was ihm zum Schicksal werden kann. Es macht einen Unterschied, ob ein Mensch in der Stube aufwächst und die "Natur" nur an Sonntagen sieht, oder ob er in dauerndem selbstverständlichem Umgang lebt mit der Matur; und solche Unterschiede bestimmen die Prägung des Ausdrucks. So bilden sich 3. B. Berufs- und Standestypen heraus, die sich lediglich durch ihre Ausdrucksprägung unterscheiden: eine Berufs- und Standesprägung, die sich mit der Volks- und Stammesprägung verbinden kann und vom Rassenstile noch minder abhängt als diese. Auf Bild 149—152 zeigen wir einen friesischen und einen sprischarabischen Bauern. Der eine ist ein typischer Friese, der andere ein typischer Syro-Uraber; sie vertreten also sehr verschiedene Stammestypen. Beide aber sind typisch bäuerlich-handwerkerliche Menschen und als solche auf den ersten Blick zu erkennen. Sie haben also eine Ausdrucksprägung gemeinsam, während sie sich in der anderen unterscheiden. Grundverschieden ist der rassische Stoff, in den diese Prägungen hineingebildet sind: der Friese zeigt im wesentlichen den Stil des fälischen Verharrungsmenschen, der Araber stellt eine wüstenländisch-vorderasiatische Stilverbindung dar.

Je reicher und entfalteter die Geschichte einer Seele, desto tieser kann sie sich in die leibliche Erscheinung prägen. So sind denn in einem Antlin nicht nur die verschiedensten Arten der Ausdrucksprägung zu scheiden, sondern auch Grade der Geprägtheit. Das rein Stilhafte, Rassentümliche ist manchmal in einem kindlichen Antlin am eindrucksvollsten, weil es noch wenig von Ausdrucksprägen.

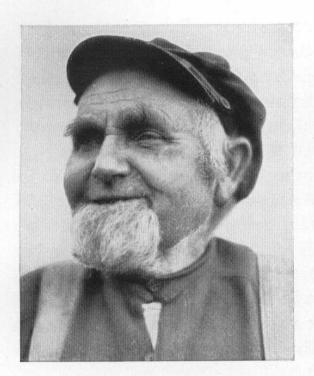

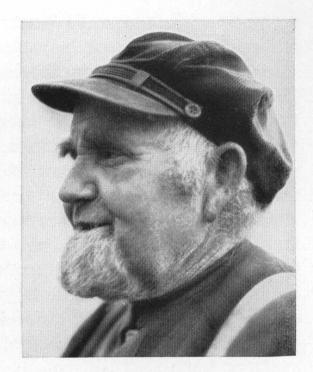

Bild 149/150: friesischer Bauer, fälischer Verharrungsmensch.





Bild 151/152: Spro-arabischer Bauer, wüstenländisch-vorderasiatisch. Gleiche Berufs- und Standesprägung bei verschiedenem Rassenstile.

prägung mitbestimmt ist. Ausdrucksprägung kann ja aus einer solchen Erziehung entstehen, die dem Stile der Seele widerstreht. Dann empfängt das Antlitz eine Prägung, die seinen stilhaften Linien gleichsam zuwiderläuft und sie entstellt. Darum wirken viele Menschen in ihrer Kindheit echter als später, wenn sie "erzogen", und zwar in einer ihrem Stile fremden Weise erzogen sind: ihr Rassentypus ist dann gleichsam geschändet durch eine Geschichte, die niemals ihre Geschichte hätte werden dürsen. Sier stoßen wir auf eine Geseplichkeit der Beziehungen zwischen seelischem Stil und Erziehung, zwischen Rasse und Geschichte, zwischen dem Bau der leiblichen Erscheinung und der Prägung des Ausdrucks, die zu dem Baustil passen kann oder nicht. In jedem rassischen Stile ist zugleich eine geschlossene Mannigfaltigkeit möglicher Ausdrucksprägungen gegeben, die sich ohne Widerspruch ihm fügen können.

## 12. Stilgeser, Ligenschaft, Unlage

(Dazu die Bilder 153-176)

Das auch von uns mehrfach gebrauchte Wort "Unlage" schillert gemeinhin in so verschiedenen Bedeutungen, daß es wissenschaftlich nicht ohne weiteres verwendbar ift, wenigstens nicht innerhalb einer Wissenschaft, die ihre Begriffsbildungen überwacht. Im wesentlichen sind es zwei Bedeutungen, die in dem Worte durcheinanderklingen. Man versteht darunter entweder eine Eigenschaft unter dem Gesichtspunkt ihrer Entwicklungsfähigkeit, 3.3. eine Begabung zu etwas; oder aber man hatte damit unklar ein Stilgeset im Auge, das man für eine Eigenschaft hielt und mit Eigenschaften in eine Reihe stellte. Un der reinlichen Scheidung beider aber hängt die Möglichkeit einer Rassenpsychologie als Wissenschaft. Tur wenn wir uns darüber flar sind, daß wir mit dem Worte "Unlage" tiefst Verschiedenes und das Zusammenwirken dieses Verschiedenen umschließen, kann es unschädlich und sogar brauchbar sein. Es kann dann — ähnlich wie beim Gebrauche dieses selben Wortes, wenn wir 3. B. von Gartenanlagen und elektrischen Anlagen reden den Sinn der planvollen Ordnung übernehmen: unter der Unlage eines Menschen verstünden wir dann die Ordnung seiner Eigenschaften und deren sinnvolle Beziehung zum Stilgesene.

Jede Eigenschaft einer Seele kann ja entwickelt oder auch nicht entwickelt werden; sie kann zu wenig entwickelt, überentwickelt, der Unlage dieser Seele zuwider entwickelt werden. All diese Maßbegriffe geben von der Sezung einer planvollen Ordnung, eben der Unlage, aus, unter der wir das Wesen einer bestimmten Einzelseele begreifen. Wenn wir sagen, daß dieser oder jener Mensch "verbildet" sei, so meinen wir damit (auch dann, wenn es sich um bloße Wissensbildung handelt), es seien gewisse Eigenschaften in ihm über das Maß seiner Anlage hinaus entwickelt worden, während andere, ihm wesentliche, d. h. solche, die seiner Unlage gemäß hätten entwickelt werden muffen, statt deffen verkummert sind\*). Ein Beispiel: Zwei Menschen seien in gleichem Maße zum Priester begabt, aber in der Seele des einen walte leistungsmenschlicher (nordischer), in der des anderen erlösungsmenschlicher (vorderasiatischer) Stil. Der Inhalt des Glaubens, dem sie dienen, sei bei beiden derselbe, etwa der einer driftlichen Kirche. Der nordische Mensch, wenn er nicht in einer seinem Stile allzu fremden Weise zum Priester erzogen und also nicht durch fremden Geist verbildet wird, kann nicht anders als ein "Seelsorger" werden, d. h. einer, der sich um jede der ihm anvertrauten Seelen sorgt, ob sie auf dem in ihrem Innern vorgezeichneten Weg vor ihrem Gotte wandle: vor einem Gotte, der ibr Freund und Gefolgsberr ist und dem sie freie Gefolgschaft leistet unter selbständiger Verantwortung\*\*). Dieser Seelsorger sent weltverbundene, weltgerichtete, leistende Männer und Frauen voraus, an denen er selbst eine aus seinem Innern sprechende Pflicht zur Leistung ausübt. — Der vorderasiatische Mensch unseres Beispiels wird auf andere Weise Priester sein. Desto mehr wird er Priester sein im Sinne des Erlösungsmenschen, je mehr er sich vom "Sleische", von der Welt der "Sünde", vom weltgerichteten Leben, das er "diesseitiges" Leben nennt, abwendet und durch Ererzitien der Vergeistigung sich in ein jenseitiges Leben hinüberschwingt; und seine Wirkung auf die von ihm verwalteten Seelen wird einer hypnotischen Beeinflussung gleichen, durch die er ein Bewuftsein der Gün= digkeit in ihnen weckt oder es ihnen eingibt und pflegt und stei-

\*\*) Uber das Gefolgschaftsverhältnis des frühgermanischen Menschen norbischer Rasse zu seinem Gotte vgl. S. 39.

<sup>\*)</sup> Vgl. hierzu L. f. Clauß, Erziehung und Artung im Morgenlande, in Zeitschrift für Menschenkunde, 4. Jahrgang, Seft I.

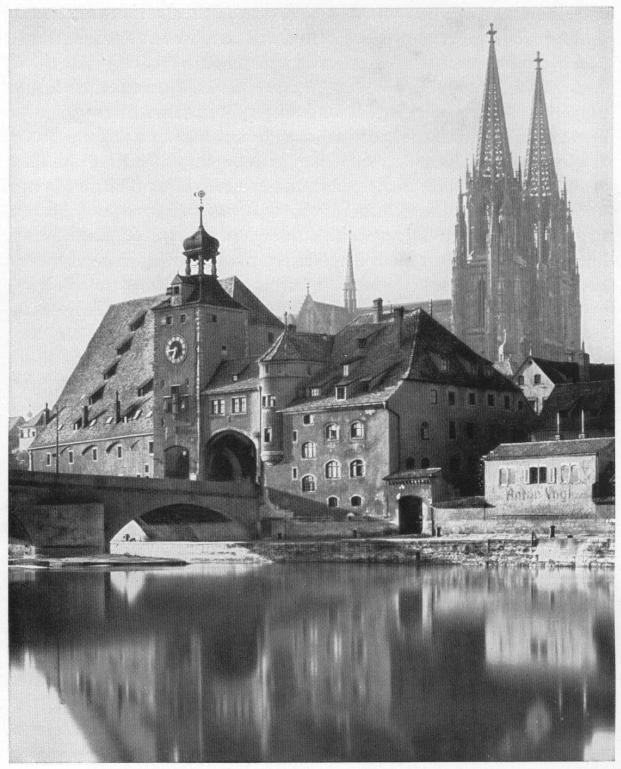

Mufn. 21. Refter & Co., Munchen

Bild 153: Dom zu Regensburg, gotischer Stil. Jum Begriff "Stil".



Mufn. Öfterreichische Lichtbildftelle

Bild 154: Stiftskirche zu Melk, Barockstil. Jum Begriff "Stil".

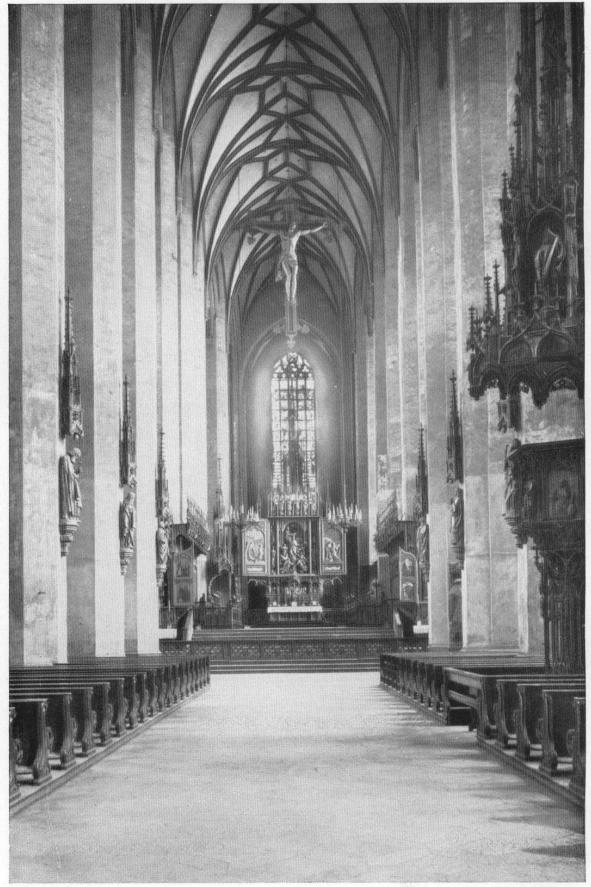

Mufn. E. Storr, München

Bild 155: Frauenkirche zu München, gotischer Stil. Jum Begriff "Stil".

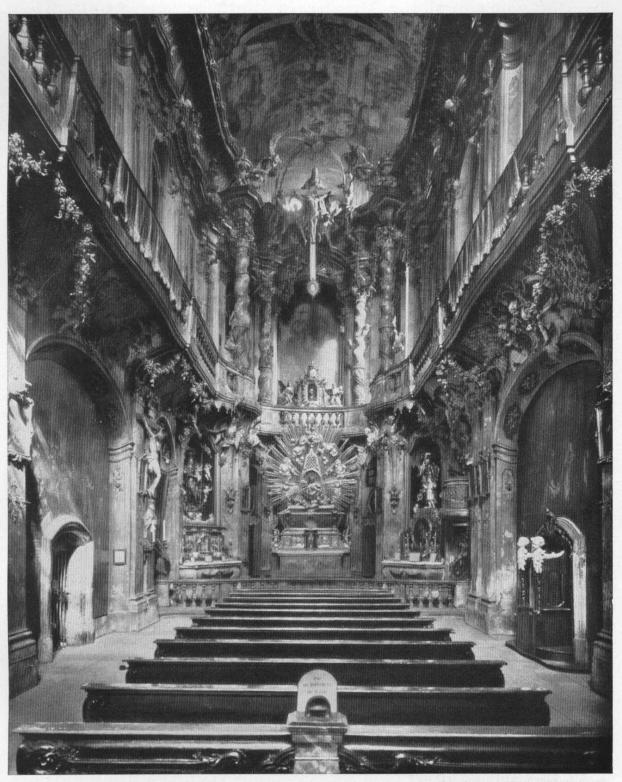

Mufn. Staatl. Bildftelle, Berlin

Bild 156: Johann-Pepomuk-Airche zu München, Rokoko-Stil. Jum Begriff "Stil".

gert, bis der Drang nach Erlösung von innerem zwiespalt — den ein erlösungsmenschlicher Priester in ihnen voraussetzen muß — ihr ganzes Leben erfüllt. — Gerät aber ein leistungsmenschlichpriesterlich veranlagter Mensch in erlösungsmenschliche Erziehung, so entfaltet er sich anders; und ebenso ein erlösungsmenschlichpriesterlich veranlagter Mensch, wenn er unter nordische Erziehung



Bild 157: Deutscher Jungmann aus Bayern, nordisch.

gerät. In beiden källen wirkt die Erziehung der Anlage entgegen, d. h. sie stört die anlagemäßige Beziehung des Stilgesenes zu den Eigenschaften. Das Ergebnis ist seelische Verbildung.

Das Wort "Stil" ist innerhalb unserer Forschung ähnlich zu verstehen wie in der Kunstwissenschaft. So, wie dort zwischen Stilen der künstlerischen Gestaltung — 3. B. einem gotischen Stile und einem Barockstile — unterschieden wird, so unterscheiden wir zwischen verschiedenen Stilen des Erlebens und Sich-Verhaltens: zwischen einem leistungsmensch-

lichen (nordischen) Stile, einem erlösungsmenschlichen (vorderasiatischen) Stile usw.\*) Und wie man 3.B. in gotischem Stile nicht nur einen Dom bauen kann, sondern auch ein Wohnbaus oder ein Kauschaus oder einen Brunnen, so kann man in nordischem Stile nicht allein ein Bauer sein, sondern auch ein Kaussmann, ein Beamter, ein Soldat, ein Künstler, Forscher, Priester oder sonst etwas: nicht die Begabung, noch der Beruf macht Stilunterschiede, so wenig wie die Zweckbestimmung eines Gebäudes dessen Stil ausmacht. Der Stil durchgreift, durchwaltet die Seele und ihren Ausdruck: er durchwaltet die Ligenschaften der Seele (3.B. ihre Begabungen) und die Erlebnisse der Seele und wiederum

<sup>\*)</sup> Die von der Aunstwissenschaft untersuchten Stile stehen nicht außer Beziehung zu den von uns hier untersuchten, wenn auch die Dinge nicht so einfach liegen, daß nun etwa der gotische Stil der Aunstgestaltung rein dem nordischen oder der Barockstil rein irgendeinem andern Stile des Erlebens entspräche. Diese Beziehungen wissenschaftlich aufzuklären, erfordert eine eigene stilkritische Untersuchung. — Vgl. die Unmerkung zu S. 90.

den Ausdruck dieser Erlebnisse und den Schauplan, d. h. den Leib, an dem sie sich ausdrücken. Darum sprachen wir gleichnisweise vom "Baustil" eines Leibes. Der Dom zu Regensburg (Bild 153) hat einen anderen Baustil als die Stiftskirche zu Melk (Bild 154); das Innere der Frauenkirche (Bild 155) hat einen anderen Baustil als das Innere der Johannes-Nepomuk-Kirche (Bild 156). Der Leib

einer Buschmannsfrau hat einen anderen Baustil als der einer norstischen Frau (vgl. Bild I61 und I62), und in diesem Baustil grünsden andere Ausdrucksmöglichkeiten (anderes Mienenspiel, andere Gesbärden) als in jenem.

Im Giebel des Tempels zu Ügina waren Bogenschützen hellenischer Gestalt aus Marmor (sie stehen jett in der Münchner Glyptothek); wir zeigen sie auf Bild 163/164 neben dem Bilde afrikanischer Bogenschützen: diese tun das gleiche wie jene, nur eben in anderem Stile. Selbst die Zweckbewegung des Schießens ist ja notwendig stil-



Bild Is8: Deutsches Jungmädchen aus Pommern, nordisch.

bestimmt. Ob einer gut schiefit oder schlecht, ob einer zum Schützen geeignet ("begabt") ist oder nicht, das ist Sache des Einzelmenschen; in welchem Stile er seine Schiefibewegung ausführt, das betrifft den Typus, die Rasse.

Wir brauchen aber nicht bis nach Sellas oder Afrika zu gehen, um Beispiele für die Stilbestimmtheit der zweckbewegung zu sinden: der uns rings umgebende Alltag bietet sie auch. Die Bilder 166—168 zeigen drei deutsche Mädchen beim Zaarordnen. Alle drei tun das gleiche, recht verschieden aber ist die Weise, in der die Bewegung ausgeführt wird. Das Mädchen auf Bild 166— seine Erscheinung ist nordisch (sdinarisch) — bewegt sich leicht und ungezwungen im Raume: der nordische Stil der Gliederbildung sordert lang und schlank gewachsene Arme, deren Bewegung sich frei vom Rumpfe in den Raum hinein entfalten kann, so daß der Raum von dieser Bewegung beherrscht erscheint. Solche nordischen Jungmädchen-

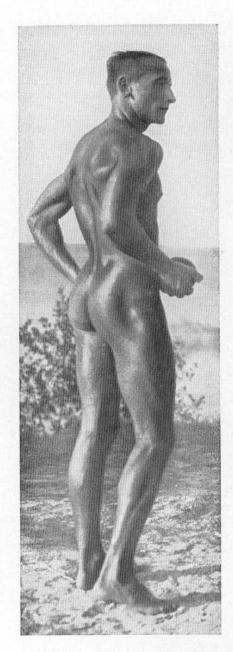

Bild 159: Prordischer Wuchs, männlich.

arme sind es gewohnt, sich leicht und sicher in den Raum zu werfen, wenn der Übermut oder die bloße Freude am eigenen Leibe sie treibt. Das steht in keinerlei Widerspruch zu dem, was wir oben (S. 138) über das Un-sich-Salten, das "Schweigen" des nordischen Ausdrucks sagten: die Bewegungsfreude des nordischen Menschen entfaltet sich nicht für den Zuschauer, nicht für die Tribüne im mittelländischen Sinne, sondern sie quillt rein aus sich selbst. Beides ist nordisch: das Un-sich-Falten des Ausdrucks in der Gemeinschaft und die freude am eigenen Leibe und seiner Bewegungsmacht. Das oftische Mädchen auf Bild 167 zeigt nichts von alledem: die Urme bewegen sich unlustig und gezwungen im Raume wie ein Subn, das fliegt. Vielleicht wirken die engen Armel der Tracht ein wenig mit an der Behinderung, vielleicht auch das "Bäurische" in der Erziehung. Bild 168 aber zeigt ein Mädchen, das jenem nordischen Mädchen (Bild 166) standesgleich ist, und seine weiten Armel hindern die Bewegung nicht. Dieses Mädchen ift blond, es hat außer oftischen auch fälische (verharrungsmenschliche) Büge, und beiderlei Stil wirft einer leich. ten, raumfreudigen Bewegung entgegen.

Sür die Psychologie der Rasse ist, so sagten wir schon, keine Scheidung wichtiger als die zwischen den Stilgesenen und den von ihnen durchwalteten Eigenschaften (z. B. den Begabungen). Keine Verwechslung ist verhängnisvoller geworden für die Erkenntnis seelischer Rasseneigenheiten als diese für selbstverständlich genommene Voraussenung der Anthropologen, das Rassentümliche sei in den "seelischen Merkmalen" oder "seelischen Eigenschaften" und ihrer Summierung zu sinden. Die Merkmalsforschung, die das Einzelne aussuch statt das im Ganzen waltende Gesen zu schauen, mag

methodisch berechtigt sein innerhalb der Unthropometrie als eines naturfundlichen Sondergebietes; auf psychologischem Gebiete ist sie ein methodischer Wider= sinn und mußte deshalb bei jedem Schritt versa= gen. Darum dürfen wir nicht müde werden, zu betonen: die Unterschiede der Rassen sind Unterschiede des Stiles, nicht der Eigenschaften. kann gut und schlecht, edel und gemein, zart und rob, gescheit und dumm, begabt zum Staats mann, zum Raufmann, 3um Priester, 3um Tonfünstler sein auf nordisch, auf mittelländisch, aufvorderasiatischusw.: nicht der Besitz dieser oder jener Ligenschaft, nicht der Besin oder



Mit Erl. d. Derl. d. Schönheit

Bild 160: Mordischer Wuchs, weiblich.

Grad dieser oder jener Begabung macht das rassische Wesen einer Seele aus, sondern der Stil, der sich in diesen Eigenschaften und Begabungen auswirft, falls sie im einzelnen Individuum vorhanden sind. Rein noch so aussührlicher Ratalog von seelischen Eigenschaften, keine Begabungsstatistik über diese oder jene Bevölkerungen wird jemals eine wesentliche Erkenntnis rassischer Verschiedenheiten fördern, so ausschlußreich eine solche Statistik in anderer Sinsicht sein mag.

Der Wahn, das Kassenseelische liege im Vorhandensein und im Maße gewisser Begabungen, bringt noch einen anderen Schaden

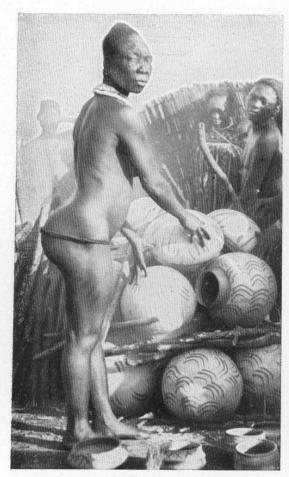

Mit Erl. d. Ufrika-Urchivs

Bild 161: Buschmannsfrau. Jum Begriff "Stil".

nun in möglichst großer Jahl auf ihre Begabung untersucht: die Begabungen werden mit Filse teils mechanischer Versfahren, teils von Schulzeugnissen, teils von Schulzeugnissen, gemessen" und der Durchschnitt für jede Rasse stätistisch errechnet oder abgeschätt, wonach dann jede Rasse sehält. Die Rassen werden untereinander auf das Maßihrer durchschnittlichen Begabung verglichen und in eine Rangordnung gewiesen: die

als den des wissenschaftlichen Irrtums. Das Wort "Rasse" bezeichnet ja der Naturkunde, wie wir
sahen, nicht eine Gestalt-Idee,
einen Stiltypus, sondern Gruppen gleichartiger und gleicherbiger Individuen, und bei der Feststellung der Gleichartigkeit werden zunächst nur die "körperlichen
Merkmale" berücksichtigt. Nachdem diese den verschiedenen Rassen
zugemessen sind, werden die Träger dieser körperlichen Merkmale



Bild 162: Italienerin, nordisch. Im Baustil dieses Leibes gründen andere Bewegungsmöglichkeiten als im leiblichen Stile anderer Rassen; vgl. 3. 3. das nebenstehende Bild (161).

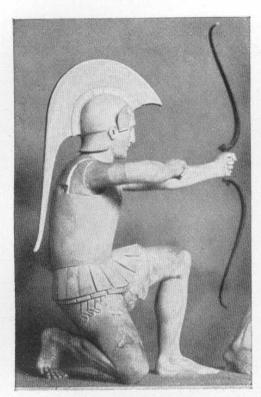

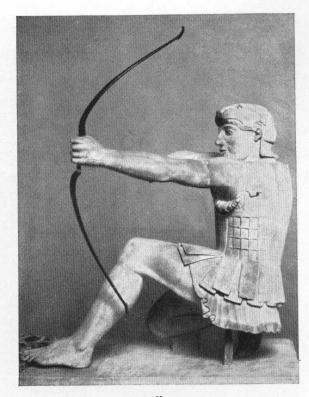

Bild 163/164: Bogenschützen vom Tempel zu Ügina. (Mit Erl. d. Glyptothek München)

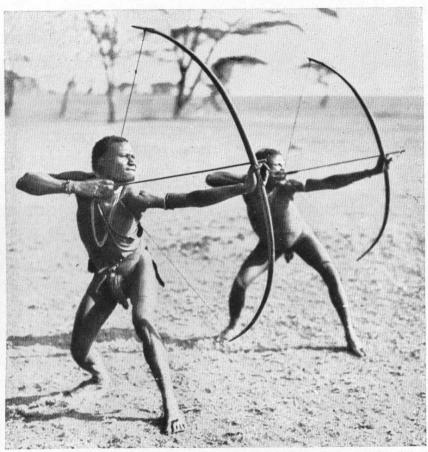

(Aus Behn, Saizuru, Georg Müller Verlag, München)

Bilb 165: Afrikanische Bogenschügen. Jum Begriff "Stil".

eine Rasse sei begabter, die andere minder begabt. Fragt man, als wozu denn begabt eine Rasse betrachtet werden soll — denn begabt
schlechthin kann sie doch wohl nicht sein, sondern nur begabt zu diesem oder jenem —, so lautet die Antwort: als begabt "zur Kultur".
Sollte es wirklich selbst guten Röpfen entgangen sein, daß es nicht
nur eine Kultur gibt, sondern deren viele, die sich bis auf den

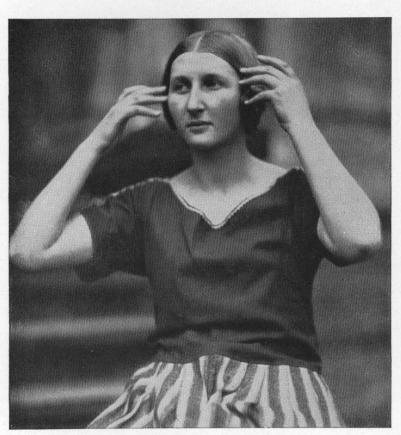

Bild 166: Madden beim Saarordnen, siehe S.165 f.

Grund hinab von einander unterscheiden, weil jede von ibnen einer anderen

Seelenart ent= stammt, von einem rassischen anderen Stilgesette (oder dem Zusammenwirken mebrerer Stilge. setze) durchberrscht ist? Der Verdacht liegt nahe, daß jene Gelehrten, welche die Begabungen der einzelnen Raffen gegeneinander abwägen und meffen, sich dabei einer

stimmt en Kultur bedienen, die damit den anderen Kulturen vorangestellt und zur Kultur überhaupt, zur Normalkultur und zum überartlichen Wertmaßstab erhoben wird: geistig begabt ist, wer begabt ist zu die ser Kultur. Wir schauen denn also näher zu, wie diese Kultur wohl aussehe, und siehe da: gemeint ist eine Kultur des Ausgriffs und der Leistung, eine Kultur, die in eine Objektwelt, eine Welt im Gegenüber, hineingewirkt ist, also jene Kultur, die der nordischen Seele entstammt. Als Ergebnis der Begabungsmessungen muß dann herauskommen, daß die nordische Rasse von allen die begabteste sei; die anderen seien mehr oder minder begabt oder vielmehr unbegabt zu dieser (nordischen) Kultur. Daß aber die nordische Rasse zu ihrer eigenen Kultur die begabteste ist, das versteht sich wohl so sehr von selbst wie die Wahrheit, daß jeder Mensch von allen Sprachen am besten



Bild 167: Mädchen (dieselbe wie auf Bild 85—89) beim Zaarordnen, siehe Seite 166.

Beiste der vorderasiatischen Rasse, einer Erlösungskultur, die vorderasiatische Rasse usw.\*)

Auch die Eigenschaften eines Menschen spiegeln sich in seinem Antlitz, d. h. sie drücken sich aus. Ganz ebenso aber, wie keine Eigenschaft der Seele sich betätigen kann außer in einem bestimmten rassischen Stile, so kann auch keine Eigenschaft der Seele sich ausschaft der Seele sich aussdrücken außer in einem bestimmten Stile. Auf den

seine eigene spricht. Es hätte zu dieser Seststellung nicht so vieler Versuche, nicht so vieler statistischer Einzeltatsachen und so viel gelehrten Scharffinns bedurft, wie er von einigen Sorschern aufgewandt worden ift. Immerbin bätten sie, wenn sie objektiv wissenschaftlich dachten, das gleiche Erperiment dann auch mit den Mafftäben der anderen Kulturen anstellen muffen. Sie waren zu dem Ergebnis gekommen, daß 3. 3. 3u einer Kultur aus dem Geiste der mittelländischen Rasse, einer Darbietungskultur, die mittelländische Rasse die begabteste sei, zu einer Kultur aus dem

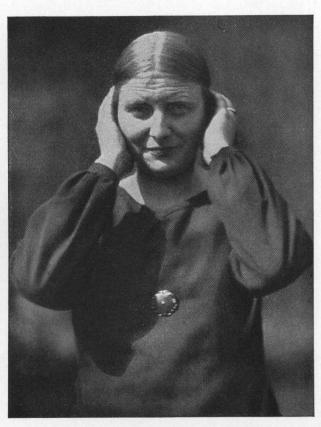

Bild 168: Mädchen beim Zaarordnen, siehe Seite 166.

<sup>\*)</sup> Dieses Experiment freilich sent schon eine ausgebildete Psychologie der Rasse voraus, die vom Boden der Anthropometrie aus eben nicht geschaffen werden kann. Vgl. den 7. Abschnitt: Die mimische Methode.



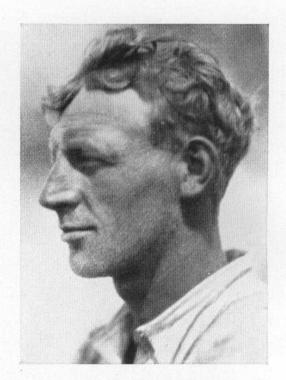

Bild 169/170: Dänischer fischer, nordisch. Die Eigenschaft "Verschlagenheit" in nordischem Stile.

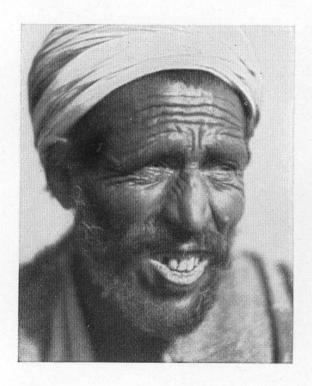

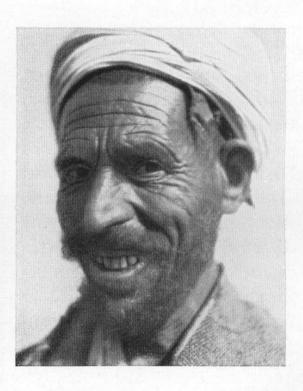

Bild 171/172: Araber (Jamani), vorderasiatisch(enegerisch). Die Eigenschaft "Verschlagenheit" in vorderasiatischem Stile.

Bild 169—174: Stilgesetz und Ligenschaft. Wicht in einzelnen Ligenschaften gründet das Rassische, sondern im Stile der Seele und ihres Leibes.



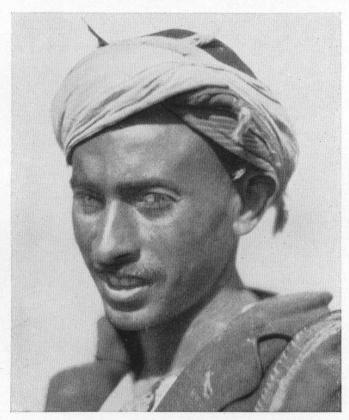

Bild 173/174: Araber (Jamani), wüstenländisch. Die Eigenschaft "Verschlagenheit" in wüstenländischem Stile.



Mufn. Dtich. Runftverlag

Bild 175: Das Straßburger Münster, 142 m boch.

Bildern 169—174 sind drei verschiedene Menschen abgebildet, und allen ist gemeinsam eine Eigenschaft, die wir als schelmische Verschlagenheit bezeichnen. Wie verschieden aber ist jeweils der Stil, in dem diese Eigenschaft sich ausdrückt! Der erste ist ein dänischer

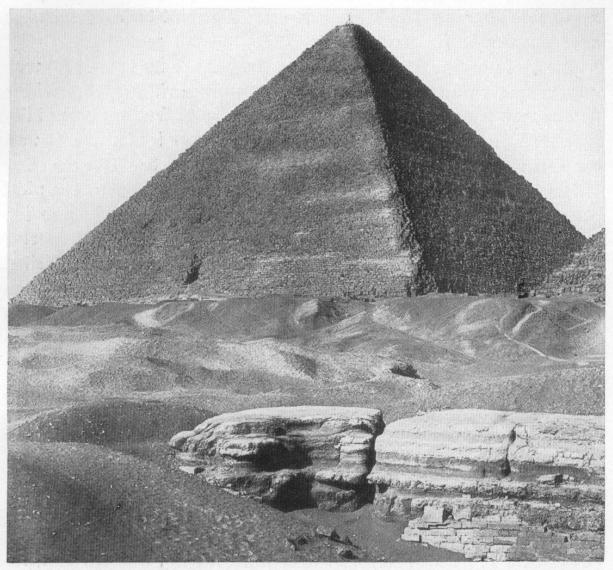

Aus Kleppisch, Die Cheops-Pyramide (Verl. R. Oldenbourg, München) Bild 176: Die Cheops-Pyramide, 146 m hoch. Vyl. mit Bild 175: fast gleiches Maß der Höhe, aber verschiedene Weise des Hochseins.

Sischer von Seeland. Versasser lag damals mit einem kleinen Segelsschiffe, auf dem er studienhalber seemännischen Dienst tat, unter der Küste von Seeland vor Anker, weil gegen den Sturm, die schweren Seen und die Strömung nicht mehr aufzukommen war. Ein Sischerkutter legte sich aus dem gleichen Grunde daneben. Bei uns waren die frischen Lebensmittel knapp, der Kutter aber hatte vermutlich klundern. Als es stiller wurde, machte ich das Beiboot los, legte drüben an und ging an Bord: wohl, klundern waren da, aber der kischer verlangte dafür, als er unste Votlage witterte, ein Mehrstaches von dem, was sie auf dem Markt in Kopenhagen galten. Ich sagte: "Wohl, ich kenne den Marktpreis, aber ich zahle, was du verlangst. Mir macht das Zahlen Spaß. Und euer Kutter gefällt mir. Ich werde euch photographieren." Da ging der kischer mit

dem Preis schon um die Fälfte herunter. Während dieses Gespräches aber wurden unsre Aufnahmen (Bild 169/70) gemacht.

Die Bekanntschaft mit den beiden Arabern (Bild 171—174) war nicht weniger stüchtig als die mit dem dänischen Sischer, doch reichte sie aus, um jene Ligenschaft sich entsalten zu lassen, auf deren bildliche Erfassung es hier ankommt. Ich begegnete ihnen abseits von der Straße. Der Gesprächsstoff war eine Sure des Korans. Der Ausdruck hier wie dort: Verschlagenheit von Schelmen, die nicht genau wissen, worauf ihr Gesprächsgegner hinauswill, und sich deshalb in ein verlegenes Lächeln verstecken. Doch der Ausdruck der Verschlagenheit sent sich durch auf allen Bildern dieser Reihe, denn sie ist innerhalb der Anlage jedes dieser drei Einzelmenschen die beherrschende Eigenschaft. Der Däne ist ein verschlagener Schelm in nordischem Stile, der jüngere von den beiden Arabern ist verschlagen in wüstenländischem Stile, der ältere in vorderasiatischem Stile. (Bei diesem spricht freilich auch ein negerischer und ein wüstenländischer Stileinschlag mit.)

Das Verhältnis von Stil und Eigenschaft beleuchte folgender Vergleich. Ein gotischer Dom und eine ägyptische Pyramide, sie beide mögen gleiches Maß der söhe haben (sie messen vielleicht beide gegen 150 Meter), so hat doch jedes von ihnen eine andere Weise, hoch zu sein, d. h. sie haben verschiedenen Stil der söhe. (Vgl. Bild 175 und 176.) Ein nordischer Wiking und ein Wüstenbeduine, sie mögen beide gleiches Maß des Mutes haben, so hat doch jeder eine völlig andere Weise, mutig zu sein, d. h. sie haben verschiedenen Stil des Mutes\*). Vicht in dem Maße der Eigenschaft "Mut", sondern in dem Stile dieses Mutes wirkt das rassische Geseg. Und ebenso: ein nordischer Spixbube und ein wüstenländischer Spixbube und ein vorderasiatischer Spixbube, sie mögen alle gleiches Maß der Verschlagenheit haben, so hat doch jeder eine völlig andere Weise, verschlagen zu sein — wie unsere Bilder zeigen.

Wenn wir einen Menschen als "Spinduben" bezeichnen, einen anderen etwa als "Schulmeister" (im schlechten Nebensinne des Wortes), einen dritten als einen "echten Edelmann", so denken wir ihm damit eine gewisse Ordnung seiner Eigenschaften ein, von denen eine oder auch eine Gruppe von mehreren Ligenschaften die übrigen beherrscht. Beim Spinduben ist es die Verschlagenheit,

<sup>\*)</sup> Vgl. S. 72 (über muftenländischen Stil des Mutes).

beim Schulmeister die Dedanterie und das Besserwissen, beim Edelmann ein herrentumlicher Takt, was wir als die jeweils bestimmenden unter den Gigenschaften auffassen. Diese tatsächliche Ordnung von beberrschenden und beberrschten Eigenschaften eines Einzelmenschen kann nun gleich der in seiner Seele ursprünglich angelegten Ordnung sein, also das, was wir als die Unlage, genauer: die Unlage der Eigenschaften, bezeichneten. Es kann aber auch anders sein. Bei Betrachtung eines hochanständigen und hochgeachteten Staatsbeamten entfuhr dem Verfasser einmal das Wort: "Un dem ist eigentlich ein Schweinehund verloren gegangen." Und wirklich stellte sich heraus, daß jener hochanständige Bürger nur fraft eiserner Erziehung und Selbsterziehung das war, wofür er galt: oben berrschte Pflichttreue und Verantwortungsgefühl, in der Tiefe aber verblieben — unterdrückt, ihrer natürlichen Berrschaft beraubt — jene Eigenschaften, die Fraft der Unlage dieses Menschen in ihm eigentlich zur Serrschaft bestimmt waren. Dieser Mann also batte nicht seine Anlage verwirklicht, sondern — in seinem von ihm selbst überwachten Erleben wenigstens — ein ihm von außen ber gesetztes Vorbild, das seiner Anlage fremd war. Er war "etwas geworden" durch Störung seiner Anlage. Auf dieser Möglichkeit, eine Unlage ihrem eigenen Sinne gemäß zu entwickeln oder aber sie — durch Umordnung und Gewichtsverlegung — zu stören, berubt alle Erziehung. Wir haben also bei jedem vollentwickelten Menschen zu fragen, ob er das, was er ist, kraft Unlage ist oder nur durch Erziehung.

Ligenschaften der Seele, so erkannten wir, können nicht anders da sein als durchwaltet, durchgriffen von einem artlichen Stile. Jedes Stilgesen aber begünstigt, seinem Sinne nach, gewisse Anlagen von Ligenschaften, und zwar so, daß gewisse Ligenschaften, wenn sie in einer Seele vom Stiltypus Ausstreten, dort eher zur herrschenden Ligenschaft innerhalb einer einzelmenschlichen Anlage bestimmt sein können als in einer Seele vom Stiltypus B, usw. Die eingehende Darlegung dieser verwickelten Beziehungen zwischen Stilgesen, Anlage von Ligenschaften und Weckung oder Nichtweckung dieser Ligenschaften durch Lrziehung — der Beziehungen also zwischen innerem und äußerem Schicksal — findet sich in meinem Buche "Rasse und Charakter" (I. Teil: "Das lebendige Antlich", Frankfurt a. M. 1936).

#### Erläuterungen und Zufätze

Ju S. 10: Ziel, den nordischen Menschen frei von fremdem Vorbild, den Fremden frei von nordischem Vorbilde zu machen: vgl. hierzu Walter Groß, Arzt und Judenfrage in Ziel und Weg (Ztschr. d. nationalsoz. Ürztebundes), Z. Ig., S. 8:

"Wir müssen uns also, wollen wir auch die Gestaltung der menschlichen Welt in Einklang mit den Gesetzen der Schöpfung halten, vor jedem Eingriff in die Lebensstruftur fremder Rassen büten. Deshalb hat der Mationalsozialismus auch die gewaltsame Zivilisierung außereuropäischer fremdrassiger Völker, die der liberale und angeblich so tolerante Mensch als schönen Fortschritt pries, von jeher mit anderen Augen angesehen. Was aber nach unserer einzig richtigen Auffassung dem Meger, dem Mongolen und dem Eskimo recht ist - daß er nämlich seine Welt nach den Gesetzen seines Blutes gestalten darf das ist dem deutschen Menschen ebenfalls billig. Auch wir beanspruchen das Wachsendürfen nach dem Gesetz unserer Bluts, und wenn wir uns gegen fremden zwang und Verfälschung der eigenen Geistesart durch Fremde heute erbittert auflehnen, so tun wir das nicht nur aus Motwehr für uns selbst, sondern zugleich im Dienste eines großen befreienden Gedankens, der alle Völker von den Solgen eines liberalistischen Irrwahns erretten soll."

3u S. 31: atlantische (= fälische) Rasse: die Bezeichnung "atlantisch"

wird von S. Lenz gebraucht.

3u S. 41: germanisches Freisassentum: vgl. G. Veckel, Altgermanische Kultur. Lpz. 1925; R. W. Darré, Das Bauerntum als Lebensquell der Vordischen Kasse, 2. Aufl., Mü. 1933. Bei beiden Forschern wird ein Bauerntum gezeichnet, von dem "Serrentum" und "kriegerischer Geist" nicht abzutrennen sind.

Derhältnis der fälischen zur nordischen Rasse: vgl. L. S. Clauß, Die germanische Seele. Ein psycho-anthropologischer Streiszug. Im Bericht über den XIII. Kongreß d. Deutschen Ges. f. Psychologie, Iena 1934. Erweitert unter d. Titel Der germanische Mensch i. d. Ischt. "Rasse", I. Ig., S. I. Lpz. 1934. Serner S. Lenz in Menschliche Erblichkeitslehre (Baur-Sischer-Lenz), 3. Aufl. Mü. 1927. Dort sindet sich die erste Vermutung, daß in der frühgermanischen Sage sich Erinnerungen an Kämpse beider Rassen spiegeln.

- Ju S. 53: Damendienst. Wir sehen hier "Rittertum" nur von seiner hösischen Seite, und zwar vom Damendienste aus. Was Rittertum geschichtlich sonst bedeutet, bleibt hier außer Betracht. Ogl. V. Vedel, Mittelalterliche Kulturideale. Aus Natur und Geisteswelt 292, Lpz. 1910.
- 3u S. 56: orientalide (= wüstenländische) Rasse: vgl. E. Frh. v. Eickstedt, Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, Stuttgart 1933. S. 147 wird die "orientalide" Rasse als "zentrale Gruppe" in den großen "mediterranen Zweig der Europiden" eingeordnet.
- 3u S. 76: das "Lasten" des vorderasiatischen Menschen. Inwieweit jedes, auch abendländisches, nordisch bestimmtes Dasein als "geworsenes" "Lastcharakter" trägt, hierüber vgl. M. Zeidegger, Sein und Zeit, Falle 1931; ferner O. Becker, Von der Sinfälligkeit des Schönen und der Abenteuerlichkeit des Künstlers, in Festschrift Fusserl, Falle 1929. Fier wird gezeigt, wie jener Lastcharakter behoben werden kann da, wo das Schicksal des Künstlers mit seiner "freien Gunst der Natur" beginnt. Die Teilhabe an solchem Schicksal und seiner Gunst scheint der vorderassaliatischen Menschenart nicht vergönnt zu sein.
- 3u S. 76: alarodische (= vorderasiatische) Rasse: die Bezeichnung "alarodisch" wird von E. Banse in seinen Werken zur Geographie der Landschaft gebraucht.
- Ju S. 86: paulinische Züge des Christentumes: vgl. W. Erbt, Der Anfänger unseres Glaubens. Eine Untersuchung der Überlieferung der Evangelien. Lpz. 1930. Darin werden nicht nur die erlösungsmenschlichen und offenbarungsmenschlichen Quellen der christlichen Überlieferung aufgewiesen, sondern auch nordische Züge innerhalb des Christentums auf ihre Quelle zurückgeführt. Vgl. hierzu A. Rosenberg über "Christos und Paulus": Der Mythus des 20. Jahrhunderts S. 74 ff.
- Ju S. 115: Atomisierende Methode in naturkundlicher Rassenlehre: Unsere hier vertretene Auffassung der naturkundlichen Methode betrifft selbstverständlich nur die noch heute in der Rassenkunde vielsach übliche atomisierende Methode des 19. Jahrhunderts, die heute von ernsthaften Natursorschern, insbesondere Physikern und Biologen, auf ihrem eigenen Gebiete bereits überwunden ist. Die Entwicklung der Naturwissenschaft führt immer deutlicher fort von der mechanistischen und materialistischen Welterklärung. Sie sucht nach einer besonderen Art von Gestaltgesetzen und, in engem Jusammenhange hiermit, erstrebt sie tiesere Bessinnung auf die eigenen erkenntnistheoretischen Grund-

lagen. Es ist bezeichnend, daß gerade die Physik, die den Rubm der "Eraktheit" stets in besonderem Maße für sich in Unspruch nahm, durch Plancks Quantentheorie in sold eine umstürzende Entwicklung bineingeführt wurde. während neu erschlossene Gebiete wie die naturwissenschaftliche Rassenkunde (Rassenkörperkunde) noch wenig von dieser Entwicklung erfaßt worden sind. Val. 3. Bavink, Die Maturwissenschaft auf dem Wege zur Religion, Srtf. 1933; ferner L. S. Clauß, Raffenseelenforschung im täglichen Leben, Berlin 1934.

3u S. 117: 166: Wirklichkeitsnähe der Sorschung, seelisch-leibliche Ganzbeit statt körperlicher und geistiger Linzelmerkmale. In dem Streben nach Wirklichkeitsnähe und Ganzbeitsbetrachtung stimmen beute Sorscher der verschiedensten Gebiete überein. Val. S. Kruegers Seelenforschung: Das Wesen der Gefühle, Lpz. 1929; Der Strukturbegriff in der Psychologie, Jena 1931. Ludwig Klages' Ausdrucksforschung: Ausdrucksbewegung und Gestaltungsfraft, 3. u. 4. Aufl., Lpz. 1923; dazu S. Prinzborn, Leib Seele Einheit, Potsdam u. Zürich 1927. C. G. Jungs Typenforschung: Das Unbewußte im normalen und franken Seelenleben, Jürich 1929; dazu G. R. Lever, Der Organismus der Seele, Mü. 1932. J. v. Uerkülls biologisch-vitalistische Forschungen: Umwelt und Innenwelt der Tiere, 2. Aufl., 3ln. 1921; Die Lebenslehre, Potsdam u. Zürich 1930.

Ju S. 123: Unsere Wissenschaft ist voraussezungslos nur in dem an dieser Stelle ausgeführten Sinne, nicht in dem Sinne "allgemein-menschlicher" Verbindlichkeit, wie sie eine gewisse "internationale" Wissenschaft für sich behauptet. Vielmehr ist voraussenungslos für uns gleichbedeutend mit vorurteilslos. Dabei sind wir uns durchaus bewußt, daß unsere Seelenforschung nur ein Stück abendländischer Wissenschaft ist und als solche auf leistungsmenschlichen Voraussenungen rubt. Line dieser Voraussenungen ift 3. 3.: der zu erforschenden Seele gegenüberzutreten. Da aber ein Weg gesucht werden muß, sie in ihrer vollen Wirklichkeit zu begreifen, gilt als zweite unerläßliche Voraussezung: sich selbst ins Auge zu schauen ebenso sachlich aus dem gleichen Abstande wie jedem fremden Anderen. Daraus folgt in unserem besonderen Kalle der Erforschung fremdartigen Seelenlebens: für die Dauer des Mitlebens von sich selbst absehen können. Auf diesen vielleicht nur nordisch möglichen Abstand von sich selbst um der wissenschaftlichen Wahrheit willen besinnt sich heute die deutsche Dsvcbologie von neuem.

3u S. 134: Kulturgestaltung als Ausdruck. Aus dieser Auffassung wächst auch das neue Geschichtsbild 21. Rosenbergs bervor (Der Mythus des 20. Jahrhunderts) sowie W. Erbts Weltgeschichte auf rassischer Grundlage, 2. Auflage, Lv3. 1934. Val. auch E. Rothacters Sandbuch der Philosophie: Geschichtsphilosophie, Mü. u. Bln. 1934. Einzelgebiete, z. B. Sprachgestaltung als Ausdruck: R. Voßler, Geist und Kultur in der Sprache, Seidelberg 1925; S. Ammann, Die menschliche Rede, Labr 1925. Gesellschafts- und Staatsgestaltung als Ausdruck: Die Gesellschaftslehren von S. Frever und S. Tönnies, die kultursoziologischen Forschungen Alfred Webers; W. Sombarts Untersuchungen der kapitalistischen Gesellschafts- und Wirtschaftsform; ferner Kurt Fildebrandt, Staat und Raffe, Breslau 1928; S. K. R. Günther, Volk und Staat in ihrer Stellung zu Dererbung und Auslese, Mü. 1933; S. W. zur Lippe, Ungewandte Raffenseelenkunde, Lpz. 1931; vgl. auch O. Reches neuere anthropologische Arbeiten. Kunstgestaltung als Ausdruck: S. Wölfflins und I. Strygowskys Stilforschungen; ferner D. Schulte-Maumburg, Die Kunst der Deutschen, Stuttgart-Bln. 1934; Richard Bie und Alfred Mühr, Die Kulturwaffen des neuen Reiches, Jena 1933; R. Eichenauer, Musik und Rasse, Mü. 1932; 3tschr. "Das Bild". Glaubensgestaltung als Ausdruck, 3. B.: Die neuere germanische Geschichts und Religionsforschung von G. Neckel, B. Rum mer und W. Teudt; J. W. Sauers Schriften gum geistigen und religiösen Durchbruch der deutschen Revolution; Bermann Schwarg, Chriftentum, Nationalsozialismus und Deutsche Glaubensbewegung, Bln. 1934; 21. Wesselsky, Die germanische Kulturtragödie und Deutschlands Erwachen, Wien 1933; Broder Christiansen, Der neue Gott, Mü. 1934.

311 S. 159: Der "Seelsorger": vgl. M. Thust, Sören Kierkegaard. Der Dichter des Religiösen. Mü. 1931.

Ju S. 164: Erziehung auf Grund der Seelen- und Rassenkunde: W. Groß, Rassenpolitische Erziehung, Bln. 1934. E. Krieck, Nationalpolitische Erziehung, Lpz. 1933. Die Schriften Fr. Bergers zur völkischen Bildung, Ed. Sprangers und Fr. Künkels zur Charakterbildung, Arthur Soffmanns zur Schulbildung (seine Arbeitshefte i. Olg. K. Stenger-Ersurt, ebenda seine Vorschule der Rassenkunde, in Gemeinschaft mit L. F. Clauß, 1934). Ogl. auch F. Solgers "Seimatgedanke" gegenüber dem "Lerngedanken" (Itschr. "Die völkische

Schule") und Cl. S. Tietjen, Erziehung zum deutschen

Menschen, Lpz. 1933.

34 S. 170 f.: Verschiedenheit der seelischen Urt (Rasse) bedeutet wohl eine Verschiedenheit der Werte, die durch die eine und die andere Rasse verwirklicht werden; es bedeutet eine Derschiedenheit der Wertart, nicht der Werthöhe. Die Rasse A verwirklicht ihrem Wesensgesetze nach andere Werte als die Rasse 3, womit nicht gesagt ift, daß diese anderen Werte böbere oder geringere Werte seien. - Diese Linsicht, die von mir seit mehr als zwölf Jahren vorgetragen wird, bat mir zahlreiche Verunglimpfungen und Verleumdungen von seiten fanatischer Unbänger des Glaubens an den Alleinwert der nordischen Rasse gebracht, wennschon ich mich der Justimmung jener Männer und Frauen erfreute, die mit mir führend den Mordischen Gedanken verfochten. Mehr und mehr setzte sie sich auch bei politisch mitbestimmten Gelehrten durch. Vgl. 3. 3. W. Groß, Arzt und Judenfrage. Ziel und Weg (Itschr. d. nationalsoz. disch. Arztebundes), 3. Ja., 5. 8; W. Sildebrandt, Raffen und Rassenmischungen im deutschen Volk und ihre Bedeutung für den Arzt. Ebendort, 3. Ig., 5. 9. Seute ist sie die maßgebend vertretene Auffassung der Sübrer des Staates. Die Bevorzugung des Mordischen beim Meubau der deutschen Volksgemeinschaft entspringt der Linsicht, daß die nordischen Werte zwar nicht schlechthin und überall, wohl aber für uns - d. h. für ein bestimmtes, geschichtlich gegebenes Volkstum, nämlich das deutsche - maßgebend sein und bleiben mussen, weil ohne sie diese Bemeinschaft gerinnen müßte. Val. m. Buch "Die nordische Seele", Abschn. I: Versteben und Michtversteben.

#### Stichwörter: und Namenverzeichnis

Abstand 21, 23, 25, 45, 55, 78, 92, 103, 105, 109, 140, 180 21del 54, 99 Marodisch 179 Allpin 99 Altern (in verschiedenem Stile) 111 f., 178 Alt-Sellenisch 42, 86 Alt-Römisch 42 Ummann, H. 181 Ungriff 14, 29, 31, 44 Unlage 17, 19, 25, 95, 147, 158 ff. Unmut (in verschiedenem Stile) 104 , (mittelländische) 47, 77, 112 Arbeit (des Leistungs: menschen) 14, 22, 23, 62, 66 - (des Enthebungs: menschen) 102 - (des Erlösungs= menschen) 83 Urmenoid 76 ars amandi 53 Urt, Urtung, Urtgesen 37 f., 40, 47, 50, 53, 56, 58, 67, 73, 79, 82, 83, 84 ff., 91, 99, 103, 112, 113, 119 f., 134, 170 artfremd 54 f., 75, 108 artrecht 44, 51, 54 ff., 75, 140 Uspard 43 Usket 83, 87 Utlantisch 179 Huge, fälisches 33, 34 -, mittelländisches 46, 147 —, nordisches 27, 33, 46 -, ostisches IoI, 147 , vorderasiatisches 76, 89, 92

Auge, wüstenländisches 56, 92 Ausdrucksbahnen 46, 48, 56, 86 f., 88, 108, 134 f., 137, 146, 151, 152, 154 Ausdrucksbewegung 58, 139 f., 147 Musbrucksbildes, Mufnahme des 46, 58 f., 62 f., 67, 86 f., 89 ff., 97, 121, 122, 131, 134 Ausdrucksfeld 131, 140, 142, 143 Ausdrucksforschung, vergleichende 113 f., 117, 119, 120, 122, 124 Ausdruckskampf 151 Ausdrucksmittel 140 Musdrucksmönlichkeit 13, 56, 58, 67, 76, 88, 129, 134 ff., 138, 165 42, Ausbrucksprägung 102, 108, 155 ff. Ausbrucksstil 46, 92, 125 f., 134 f., 143, 152, 164 f. Ausdrucksstoff 125, 126, 134, 152 Ausdruckswechsel 13, 128, 129, 131 Ausdruckswert 122, 140 f. Ausgelassenheit 23, 166 Ausgriff 14, 19, 21, 22, 29, 31, 140, 170 Banse, E. 179 Bauerntum 41, 63, 66, 156, 178 Baustil 126, 135, 143,

146 f., 154, 158, 165

-, mittelländischer 49,

-, fälischer 34

59, 146 f.

Baustil, nordischer 33, 59, 126 -, ostischer 101, 102 f., 108 -, vorderasiatischer 76 f., 80, 89 , wüstenländischer 56, 59, 92 Bavinf, 3. 180 Becker, O. 179 Beduinen 30, 66 f., 73, 74, 75 Begabung 16, 18, 19, 59, 66, 84, 86, 91, 98, 158, 164, 165, 166 ff. Beherrschtheit, Beherrs schung 32, 68, 72, 139, 140, 165 f. Beispiel als Vertreterdes Typus 28 f., 38, 84, 112, 118, 120, 121 f. Beispielsperson 180 Bekenntnis 84 Beobachtungen 113 f., 119 Beredtheit 142 Berger, f. 182 Berufsprägung, Berufs. typus 156 Beschaulickfeit 109 Beschwörung 73 Bewegung im Raume 134, 138 f., 165 f. Bie, R. 181 Bildung, Wissensbildung 14, 17, 22, 77, 78, 80, 83, 90, 103 Blict 38 - des Erlösungsmenschen 77, 92 des Leistungsmen. schen 21, 22, 31, 77, 138 des Offenbarungs.

menschen 56

Blut 30, 42, 54, 77, 83 Blutsanmischung 51, 103, 108 Blutseinschlag 42 f., 51, 92, 95, 97 f., 108, 151 Blutsvermischung 42 Breite, fälische 31, 33, 34 f.

Charafter 177, 179 Cheder-Schüler 83 Christiansen, B. 181 Clauß, L. F. 178 f., 181

Dalisch 42
Damendienst 53 ff., 179
Darbietung, Darbies
tungsmensch 45 ff., 57,
58, 59, 95, 135, 143
Darré, R. W. 178
Deutsch 34, 37, 41, 42,
51, 55 f., 152
Dienst (des Darbietungssmenschen) 53
— (des Enthebungssmenschen) 103, 104
— (des Leistungsmensschen) 16, 17, 23
Dinarisch 129
Dogma 44, 45, 50

Eichenauer, R. 181 Eickstedt, E. frb. v. 179 Eigenart als Unart 53, Eigenschaft 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 47, 48, 59, 72, 82, 87, 89, 91, 98, 103, 108, 158 ff., 166 ff. Einfühlung 180 Einleben 119 Einsamfeit 45, 53, 109 Binsicht, unmittelbare 116 Eleganz 77 Enthebung, Enthebungsmensch 37, 99 ff., 126, 137 Entscheidende Erlebensgebiete 119 f. Entscheidung 44 Entwicklung, seelische 41, 159 entwicklungslos 41

Erbbild und Erscheinungsbild 28 f., 147 erbeigen 30 erbfest 28 Erbfette 28 f. Ærbt, W. 134, 179, 181 Erfahrung 114, 119, 120 erfahrungslos 41 Erkenntnis, erakte II6f., 180 Erkenntniskritik II5 Erkenntnisvermögen 115 Erlebensmönlichkeiten 129 Erlebensstil, Erlebens-weise 18, 23, 30, 33, 34, 37, 38, 43, 54, 74, 75, 113, 119, 125 f., 134, 135, 164 Erlebnis, unmittelbares 119, 122 Erlösung, Erlösungsmensch 37, 38, 76 ff., 101, 102, 103, 110, 112, 126, 128, 159 f., 164, 179 Eroberung 31 Erröten, Erbleichen 140 ff. Brziehung 17, 22, 25, 44 f., 86 f., 88 f., 95, 147, 156, 158 ff., 164, 177, 181 Evidenz, s. Linsicht

Fälische Rasse 31 ff., 147, 166, 178 Farben, helle 27, 46, 140 f. , dunkle 46, 143 faustisch 90 ferne, innere 25, 31, 98, 107, 138 fleisch als Widerspiel von Beift 83, 84 ff., 87, 91, 95, 97, 101, 102, 110, 159 flüchtigkeit, wüstenlandische 66, 72, 74, 75, 92 frauenverehrung 55 freisaffe, germanischer 41, 179 frever, 5. 181 friedlichkeit, oftische 102,

Galanterie 55 Ganzheit von Seele und Leib 28, 82, 86, 117, 126, 134, 135 f., 180 Gebärde 58, 121, 125, 134.135,136,138f.,165 Gebrochener Ausdruck 146 ff., 151 Gefälligkeit (des Darbietungsmenschen) 49, 96 Gefälligkeit (des Enthebungsmenschen) 103, 104 Befolgschaft 39 f., 45, 53, 159 Begenfänlichkeit, ftilhafte 43 Gegenstand 21, 22, 23, 68, 77 f., 108, 170 Begenübertreten 21, 23, 32, 39, 62, 63, 68, 77, 106, 170 Beift 82 —, reiner 82, 83 ff., 87, 91, 97, 99, 102 Gelassenheit 67 f., 74, 75 Bemeinschaft, Befellschaft 44, 45, 117 f. (darbietungsmensch: lid) 50, 52 ff., 95 - (enthebungsmenschlid) 109, 111 (erlösungsmenschlich) 83 f. - (germanisch) 44 (leistungsmenschlich) 52, 166 - (offenbarungsmenschlidy) 74 (verharrungsmensch. lidy) 40 Genzmer, f. 181 Germanisch 30, 39, 41 ff., 54, 142, 178 germanische Beschichte 39, 42, 54, 181 germanische Sage 39, 43, 178 Beschichte der Gemeinschaft 44, 83, 155, 156 Beschichte des Einzel-

menschen 23, 25, 27,

formeln 51 ff., 55, 73

42, 66, 155, 156

Gesellschaftsformen und

Geseglichkeit (des Typus)

118, 166

Geseglichkeit — (geometrische) 116, 120, 123 Gestalt 117, 134, 136 der Landschaft 30 Gestalt rassische (Gestalttypus) 23, 25, 27, 28, 30, 31, 38, 56, 76, 103, 121, 143 Gestaltforschung 113 f., 117 f., 123 Gestalt-Idee, reine Gestalt 114 st., 118, 120, 168 Gewissen (des Leistungs: menschen) 45 (des Erlösungsmenschen) 88 Glaubensgestaltung, erlösungsmenschliche 85, 159 f., 179 , leistungsmenschliche 25, 30, 159 f., 179 f. -, offenbarungsmensch= liche 30, 68, 74 f., 179 Gliederbewegung 58, 138, 139 f., 140 Blück, ostisches 104, 109, III Goethe 34, 75 Gotif 88, 98, 164 Gotteslästerung 73, 74 Gottgefälligkeit 73 Graded. Geprägtheit 156 Grenzforschung 44, 120 Griff in die Welt 22, 82 Groß, W. 178, 182 Günther, 5. J. 3. 42, 181 Büte (darbietungs: menschlich) 47 (leistungsmenschlich) 22, 23

Särte, nordische 20, 22, 23, 62, 103
Salbbauer, Salbbeduine 66
Sals (der schlanken Raffen) 136 f.
— (fälischer) 34, 147
— (ostischer) 137, 146
Salt, innerer 32, 43
—, äußerer 74
Saltung 14, 47, 135, 151
—, fälische 33, 40
—, mittelländische 49
—, nordische 31, 62, 139, 140

Saltung, vorderasiatische 76, 135 -, wüstenländische 59, 67, 73, 135 Sauer, J. W. 181 Haupthaar 137 -, mittelländisches 49, 142 -, nordisches 27, 46, 49, 142 Sauschild, M. w. 42 Saut, 140 f. -, mittelländische 143 , nordische 27, 140 ff. Seidegger, M. 179 Seiligung, Seiligfeit 83, 85, 86, 87f., 91, 96f., 98 Beimatboben, Scholle 31, 32, 41, 66 Seinrich der Löwe 43 Seiterkeit 22, 54 Seldentum 43, 99, 112 Semmung des Ausdrucks 67, 143, 146 Serrentum 14, 16, 19, 41, 103, 178 Sever, G. R. 181 Sildebrandt, A. 181 Sildebrandt, W. 182 Sinhorden 67 f., 73, 90, 92 Siob 112 böfische Ritterzucht 54, 179 Hoffmann, U. 181 Sohe des Daseins 112 Frafnkel 39

Ideenschau 115 f., 121, 122, 123
Innere Ausgeglichenheit 109
Innere Bühne 118 f., 122
Innerer Gegenstand 22, 68
Intellektualität 83, 88, 98
intuitio, s. Ideenschau Judentum 78 ff., 83, 85, 88, 90, 91, 95, 98, 99 f., 110, 128
Iugendbewegung 55 f.
Jung, C. G. 180

Rampf (erlösungs: menschlich) 86, 110, 112 - (leistungsmenschlich) 44, 108 Rant 114 Ravalier und Dame 53 ff. Rern, f. 42 Rierkegaard, Soren 181 Klages, L. 180 Aleidung, Stil der 128 Krampf (des Erlösungsmenschen) 78, 86 (des Verharrungs: menschen) 32, 33 Bried, E. 182 Rriegertum 41, 178 Arueger, f. 180 Kultur 53, 75, 124, 134, 170, 181 Kulturübertragung 51 Kummer, B. 134, 181 Rünkel, f. 181 Runstwissenschaft 164

Lachen (in verschiedenem Stile) 152 f. , ostisches 103, 108, 126, 144, 146, 152 Landschaft 42 -, stilgemäße 30, 43, 51, 75, 99, 112, 120 Langtopf 137, 143 Lasten, das (vorderasiatische) 76, 89, 179 Laune 67, 72 f. Lebensform, stilechte 128 Lebensrolle 128, 129 Leib der Seele 28, 29, 46, 56, 58, 92, 117, 131 ff., 135 f., 140, 142, 143, 156, 165 Leibesfreude 22, 140, 166 Leibeszucht 138, 140 Leib und Seele, Stilzusammenhang zwischen 117, 134 f., 143, 151, 165 Leistung, Leistungs-

Leistung, Leistungs: mensch 13 ff., 31, 32, 37 f., 39, 41, 42, 45 ff., 52, 54 f., 56 f., 62 f., 66, 72, 74, 75, 78, 86, 95, 102, 103, 104, 108 f., 110, 112, 155, 159, 164, 170

Lenz, f. 178 Lernen des Erlösungsmenschen 78, 83, 103 Levantisierung 128, 151 Linienführung 28, 29, 49, 143 -, fälische 31, 34 47, mittelländische 49, 92, 101, 146 -, nordische 13 f., 21, 27, 31, 47f., 101, 129 -, ostische 101 -, vorderasiatische 76 -, wüstenländische 58, 92, 101 Lippe, f. W. Pring zur 134, 181

mäbl, 21. 181 Mann und Weib (mittelländisch) 53 ff. —(nordisch) 23, 52, 53 ff. — (wüstenländisch) 72 Märtyrer 112 Mediterran 45 Merkmale (anthropos metrische) 166 f., 168 Midnard 43 Miene, Mienenspiel 38, 74, 101, 108, 122, 126, 134, 136, 165 Mimische Bilderreiben 45, 67,73, 80,89,121 f., 126, 131, 134, 147 Mimische Methode 113 ff., 119 Mimische Möglichkeit 67, 87 f., 128, 165 mimische Machahmung 135 Mißmut, Mißtrauen 77, 80, 86 f. Mitleben, Miterfahren 38,73,113f.,117ff.,121 Mittelalterliche Dichtung 142 Mittelländische Rasse 45 ff., 59, 77, 95 f., 138 f., 143 ff. Mühr, 21. 181 Mütterlichkeit 109, 111 Mut 72, 176

Vähe, ostische 103, 104 ff., 108 f. naturkunsliche Methose
114, 116, 120, 123,
167 f., 179
Weckel, G. 178, 181
Wiedersächsischer Stamm
41, 43, 155
Womade und Bauer 66
Wordische Jugend 45
Wordische Rasse 13 ff.,
31 f., 33, 34, 37, 39,
42, 44 f., 47, 53, 54,
56, 59, 62 f., 75, 82,
86, 92, 95, 103, 104,
108,126 ff.,134,138 ff.,
142, 166, 170, 178

objectum, s. Gegenstand Offenbarung, Offenbarungsmensch 30, 56 ff., 68, 73, 74 f., 82, 92, 128, 179 Orientalis 179 Ostische Rasse 37, 99 ff., 126, 128, 137, 166 Ovis 53

Paudler, f.,42 Daulinische Zune des Christentums 86, 179 Pflicht zur Leistung 159 Phasen des Ausdrucks: verlaufs103,121f.,128 Dhädon 112 Platon 115 Pose als Nachahmung 77, 135 Dose, Sarbietungs: menschliche 49, 58 f. Drägung 42, 78, 154 f. Priester (erlösungs: menschlich) 99, 159 (in verschiedenem Stile) 159, 164 Prinzborn, Z. 180 problematisch 99, 128 Dsvcho-Unthropologie, f. Raffenseelenkunde Psychologische Methode 167

Rangordnung der Rassen 168 ff., 182 Rasse 19, 21, 27 f., 30, 37, 38, 42, 47, 48, 50, 67, 75, 91, 112, 113, 115, 119, 129, 131, 154, 156, 158, 165, 167 f.

Raffenbezeichnungen 29 f., 42, 51, 74 f., 99, 112, 178 f. Raffenmischung 28, 42, 95, 99, 156 Rassenreinheit 28, 97 Rassenseelenforschung 29, 38, 119, 131, 158, 166 Rassenstil, Rassentypus 21, 23, 26, 27, 28 f., 38, 46, 49, 66, 67, 74, 75, 119, 120, 139, 156, 158, 174 Raffe und Geschichte 158, 181 Reche, O. 181 Redner (in verschiede: nem Stile) 139 Riesentum 34, 43 Ritterlichkeit 55 Robeit 32 Rolle des Ausdrucksforschers 73, 117 ff., 122 Rolle des Schauspielers 128 f. Romanisch 51 Rosenberg, A. 179 f. Rothader, E. 181 Rube, Verhältnis zur 14, 18, 22 Rundheit, oftische 103, 146

Sachlichkeit 17, 23, 62, 63, 78, 138, 180 Salesti, R. E. 181 Sammeln 104, 109, 110 Sanung 82 ff., 89 scharfkantig 13, 103 Schein-Seiliger 96 f. Schein-Ravalier 96 Schickfal 22, 27, 30, 156, 177 Schiller 86 Schlankheit, mittelländische 46, 49 -, nordische 27, 44, 46, 103 -, wüstenländische 56, 58, 89 schmalslächig 13, 46, 57 f., 103 Schulge-Naumburg, P. 181 Schwarz, 5. 181

Schweigen 20, 138, 142, 166 Schwere 31 f., 34, 37, 41 Schwung 13, 31, 46, 49, 56, 89, 103, 137, 143, 146 Seelische Bewegung 32, 56, 68, 88, 124, 129, 135, 140 Seelische Geschichte 23, 25, 27 Seelische Grundhaltung 67, 105 Seelsorger 159, 181 Selbstbehauptung 63 Selbstverantwortung 16, 17, 18, 23, 25, 45, 53, 109, 159 Selbstverschwendung 31, 44 Seligkeit III Sinn der leiblichen Bestalt 28, 143 sinnig 110 Sinnlichkeit 48 f. Sittengesen 40 Sofrates 112 Solger, f. 181 Sondernordheit 42, 45 Spannung (darbietungsmenschlich) 53 (erlösungsmenschlich) 80, 86 (leistungsmenschlich) 140 Spiel (barbietungsmenschlich) 47, 49 f., 53 ff., 72, 95, 102, 112, 138 f., 142, 144 Spielen (leiftungs: menschlich) 54 Spielregeln (des Darbietungsmenschen) 53 (des Offenbarungs: menschen) 73 Sprache 37 f., 125, 181 Sprachen, germanische 37, 138 -, romanische 138 —, semitische 75 Spranger, E. 182 Stammestum 154 f. Standespränung 156 Statistik 113, 114, 116, 117, 167 f., 171 Stepun, fedor 129

Stilakzentes, Verlegung des 131 Stilbegriff und Eigenschaftsbegriff 18 f. stilecht, stilgemäß, stil= gerecht 27, 48, 58, 67, 72, 73, 95, 98, 103, 105, 108, 112, 128, 135, 143, 154 Stileinheit (ber Seele mit dem Leibe) 143 stilfremd 108, 158, 159 Stilgesen, rassisches 23, 30, 38, 44, 59, 72, 84 ff., 88, 91, 92 f., 95 f., 98, 119, 123, 124, 143, 156, 158 ff. Stilgesen und Gigenschaft 19, 72, 84, 88, 98, 103, 158, 164 ff., 176 f. Stilgesen und Erziehung 158 ff. 29, 39, 99, Stilfritif 113, 117, 123, 126 Stilmischung 92, 95, 126 ff., 131, 151, 155, 156, 177 Stilreinheit 28, 29, 37, 76, 128, 131, 143 Stiltypus 19, 25, 26, 27, 28, 29, 46, 47 f., 50, 59, 67, 76, 80, 82, 84, 88, 89, 91, 92, 95, 109, 119, 120, 122, 125, 135, 152, 165, 168 Stilverbindung 43, 126 ff., 129, 152, 155, 156 Stilverlegung 62, 90 Stilwechsel 126 ff., 128, 129, 131 stilwidrig 87 f., 94, 103, 164 Störung (ber Gestalt) 43 - (des Stiles) 105, 108 Streit im germanischen Wesen 43, 178 Strygowsky, J. 181 Sünde 86, 88, 159 Tacitus 39 Tatsachengläubigkeit 123 Tatsache und Idee 114 ff., 123 Teudt, W. 181 Teufel 88, 90

Thuft, M. 181 Tietjen, Cl. S. 181 TOS 27, 31 Tonnies, f. 181 Tracht 128 Treue (des Enthebungs. menschen) 103, 109 Treue (des Leistungs. menschen) 39 (des Verharrungsmenschen) 39, 41 Treue, germanische 39 Tribune 45, 52, 54, 97, 166 Tron 40, 41 Troubadoure 53 Turanisch 99 Typenforschung, psycho-Ionische 114, 118, 180 Typus 19, 114, 118, 120, 152, 154, 155 f. Ubermut 23, 166 Uerfüll, J. v. 180 Umriß 28, 46, 49, 136 -, mittelländischer 46, 49, 56 -, nordischer 13, 20, 46, 49, 56 —, vorderasiatischer 76 , wüstenländischer 58, 74, 147 f. Umwelt 103, 109 f., 120, 156 Umweltgestaltung 19, 23, 26, 62, 63, 134 Unternehmung 31 Unzufriedenheit 102, 105 Urbild der Art 115, 117, 122 Ursemite 83 Urteil 16, 22, 23, 32, 39, 63, 72, 103 Vedel, V. 179 Verbildung 159, 164 Vererbbarkeit 28, 30 Vergeistigung 82 ff., 87 ff., 91, 95, 98, 112, 159, 179 Verhaltensweise, Ver-haltgesetz 14, 18, 31, 37, 49, 54, 72, 74, 88, 90, 102, 164 Verbarrung, Verbarrungsmensch 31 ff.,

155, 156

Vernordung 54 f. Verschlagenheit 174 ff. Versteben, mitlebendes 113 f., 121 Versuch, rassenpsycholonischer 38 Vertrauen (des Erlösungsmenschen) 83 f. des Leistungsmenschen) 39 - (des Verharrungs= menschen) 40 Vertrautheit des Entbebungsmenschen 103, 104, 109 Verwelschung 54 f. Verwirrung des Stilgefühls 92, 98, 103, 108, 128 Derzerrung 50, 58, 95, 146 Volkstum 155 f. Vorbild, artwidriges 10, 51, 54, 56, 95, 178 darbietungsmensch= liches 95 -, erlösungsmenschliches 91, 96, 99 , leistungsmenschliches 44, 45 Vorderasiatische Rasse 37, 76 ff., 179 Vornebmbeit 77, 92 f. Vorstoß 13, 21, 103 Doßler, R. 181

Weber, 21. 181 Wechsel des Augenblicks 30, 63, 66, 68, 72

Wechsel &. Farbe 140, 142 Weichbeit (enthebungs: menschlich) 101, 102, 104 Weichbeit (offenbarungs: menschlich) 62, 63 Weichteile, Wulftungen der 101, 126, 144, 146 f. Weisheit 109 ff. Wellbausen 78 Welsch 51 Welt 37, 117, 121, 140 — des Darbietungsmenschen 73, 95 - des Enthebungsmenschen 107 f. des Erlösungsmenschen 82, 84, 88, 91, 92, 95 f., 97 f. Welt des Leistungsmenschen 14, 26, 29, 30, 39, 54, 82, 108, 140, 170 des Offenbarungs: menschen 73 f. - des Verharrungs: menschen 32, 54

, germanische 30, 54 Weltabgewandtheit, Weltfrembheit 77, 88, 91,97 Weltgerichtetheit 159 Werf 23, 52, 109, 124, 134 Werkgenosse 23, 52 Wert, oberster Wert 22, 23, 29, 30, 32, 50, 54,

55, 68, 72, 73, 82, 85, 88, 98 f., 112 Wertordnung, artechte 29, 30, 44, 50 f., 82, 88, 97, 103, 112, 170, 182 , stilfremde 108 Wesensmitte des Typus 53, 67, 74, 89, 121 Wesselsky, 21. 181 Westisch 45 Wiffenmuffen 78, 83, 90, 92, 103 Wölfflin, z. 181 Wort 124 — (leistungsmenschlich) 138 — (erlösungsmenschlich) Wucht 31, 40, 43 Wüstenländische Raffe 56 ff., 77, 82, 92, 128, 137, 147 Wunder 68 Wurzeln, das 34, 37, 40, 41, 43

Züge der Vorzeichnung 46, 67, 134 f. Jufallen des Augenblicks 68, 74, 92 Juschauer 49, 50, 52, 73 3wedbewegung 139 f., 165 3wiespältigkeit 84 f., 86, 88, 91, 92, 95, 99, 128, 164

#### Von Ludwig Ferdinand Clauß sind ferner erschienen:

Die nordische Seele. Eine Einführung in die Rassenseelenkunde. Mit 40 Kunstdrucktafeln nach eigenen Aufnahmen des Verfassers. 7., durchgesehene und erweiterte Aufl. 31. bis 36. Tausend, München 1939, I.S. Lehmanns Verlag.

Als Beduine unter Beduinen. Mit 26 Bildern nach eigenen Aufnahmen des Verfassers und einem Titelbild. 2. Aufl., Freiburg i. Br. 1934, Ferder & Co., Verlagsbuchhandlung. (Sammlung Fremdland-Fremdvolf.)

Rasse und Charafter. 1. Teil: Das lebendige Antlitz. Mit 55 Bildern in Kunstdruck nach eigenen Aufnahmen des Verfassers. Frankfurt a. M. 1936. Verlag M. Diesterweg.

Semiten der Wüste unter sich. Miterlebnisse eines Rassenforschers. Mit 36 Kunstdrucktafeln nach eigenen Aufnahmen des Verfassers. Berlin 1937, Büchergilde Gutenberg.



Salligfriesin. "Germanisch": nordisch-fälisch (Aus Clauß, Prordische Scele)

#### Dr. Ludwig ferd. Clauf

der Begründer der Raffenseelenkunde als Wiffenschaft schrieb ein weiteres Buch:

# Die nordische Seele

Eine Einführung in die Raffenseelenkunde.

7., erweiterte u. neubearbeitete Aufl. 3 I.—36. Tsd. Mit 40 Kunstdrucktafeln Geb. Mk. 3.50, Lwd. Mk. 4.80

Ein Streifzug burch bas Buch:

Derfteben und Wichtversteben. ("Gleiches Blut" - verschiedenes Wesen. Grenzen des Verstebens / Außere Verständigung und inneres Versteben.) Der Griff in die Welt. (Vom Stil des Erlebens / Die Leistung als nordisches Ziel / Grengen des Verstebens. (Die Prägung der Umwelt durch die Seele / Der Seele Winsamkeit / Stil und Raffe.) Leistungsmensch und Enthebungs: menich. (Die Welt als Widerstand - die Selbstentäußerung der Seele.) Seele und Landschaft. (Das Gelände als Stoff für die seelische Gestaltung der Landschaft / Mordland und Mittelmeerland / Vom Stil der Meere / Das Schnellbewenungsfieber / Weite des Mordens - Spannung des Sudens.) Der 21 b ft and als feld des nordischen Ausgriffs. ("Kälte" und "Leidenschaft" des nordischen Menschen / Juruchaltung und Binsamkeit / Prordisches Blut im Süden / Die Durchdringung der Welt mit nordischem Wesen.) Pordische Gemeinschaft. (Pordische Ausdrucksmittel / Das Erröten / Das Schweigen / Schüchternheit und Robeit / Abständige Sachlichkeit / Standesdünkel / Mordischer Feldensang / Über-Mut und Besonnenheit.) Schicksal und Einsamkeit. (Grenzen nordischer Gemeinschaft / Vom Stil nordischer Religion / Pordischer Schicksalswille und orientalischer fatalismus / Die Einsamkeit des germanischen Zelden / Die Beherrschung des Rausches / Die Weise nordischer Madden.) Wordisch und Fälisch: "Germanisches Bauerntum / Hans Grimms Burengestalten / Der Verharrungsmensch.) Aordisch und mittelländisch "Romanisch" und "Welsch". (Die Anmut im Spiel / Das Spiel von Mann und Weib / Das Dogma / Der Juschauer / Mittelländische Liebe / Der Wert der Jungfräulichkeit / Das Spiel vor der Tribüne / Vom Sinn des Zweistampfes / Ruhm und "gloire" / Der Darbietungsmensch.) Die ostische Seele und ibr Berrbild / Oftischer Stil bei Schülern, Lebrern und gandlern / Bemeinschaft und Streit, Leib und Lachen.)

Clauß ist wohl der feinste Menschenbeobachter, der je Menschengesichter studiert hat, und es ist erstaunlich, was alles er aus den Linien und formen herauszulesen und wie er diese Einzelheiten zu einem überzeugenden Ganzen zu vereinigen weiß. Außer seinem Einfühlungsgenie und seinem Beobachtungsauge verwendet er die Ramera, deren Benugung ihm die Möglichkeit bietet, Übergänge des Gesichtse, also des Seelenausdrucks, die das Auge nie erkennen würde, für die ruhige Bestrachtung festzuhalten.

A. F. Lehmanns Berlag / München

## Semiten der Wüste unter sich

Mit 36 Kunstdrucktafeln

Professor L. F. Clauß legt une mit diesem neuen Buch einen packend geschriebenen Erlebnisbericht aus dem Gebiet der transjordanischen Stämme vor. Er betrachtet die Menschen und ihr Leben vom Standpunkt des Raffen= forschere und gibt une hier in Wort und Bild einen tiefen Einblick in die fast allen Europäern fremden und verschlossenen Sitten und Gebräuche, in die Politik jener Stämme, die heute in die Wirren in Paläftina verwickelt find, und schildert une das Leben und Treiben jener Menschen, von denen wir uns meist falsche Vor= stellungen machen. Ohne daß es die Zeltbewohner merkten, gelang es ihm, diese zu photographieren, lo daß er dem Buch Lichtbilder von ganz ungewöhn= licher Bedeutung beigeben konnte. Gerade der Zu= fammenklang von Reisebericht und wiffenschaftlicher Erkenntnie gibt dem Buch eine besondere Note.

## Büchergilde Gutenberg

### Deutsche Vorzeit - Deutsche Gegenwart

CURT BIGING

Dieses überaus aktuelle Buch zeigt uns viel Neues aus der mythologischen Vor=
geschichte Deutschlands. Es spricht von Göttern, von dem Glauben und Kult,
von Sitten und Gebräuchen im Leben des nordischen Menschen früher und
heute. Es wird der deutsche Mensch der Vorzeit im Krieg und Frieden geschildert.
Einige der gröbsten Geschichtslügen, zum Beispiel die Bekehrung der Sachsen
durch Karl den Großen, werden mit unbarmherzigen Hammerschlägen zer=
trümmert. Ein reichbebildertes Buch, das jeder lesen sollte, der sich für die segens=
reiche Kraft, die aus der Vergangenheit unserem Volke zuströmt, interessiert.

## Deutsche Kunst im Wandel der Zeiten

WILHELM MÜSELER

Wilhelm Müseler führt den Leser in volkstümlicher, aber zugleich sesselnder Weise in das Wesen deutscher Kunst ein und erklärt in kurzen Abschnitten die einzelnen Stilarten der deutschen Kunst. In dem großen Bilderteil des Werkes (321 Abb.) gibt er durch Vergleichung einzelner Bilder, Plastiken, Architekturen usw. dem Leser die Möglichkeit, die Stilunterschiede kennenzulernen und zugleich einen überblick über die herrlichen Leistungen deutscher Kunst und Kultur zu gewinnen.

### Mein Deutschland

EIN BILDWERK

Mit seinen 128 auf bestem Papier gedruckten Photos gibt dieses Werk einen umfassenden Einblick in die seelische Struktur unseres Vaterlandes. Der deutsche Mensch aus allen Gauen ist vertreten, wir erleben ihn in seiner Arbeit, in seinen täglichen Freuden und Sorgen. Die deutsche Landschaft ergießt über uns den ganzen Reichtum ihrer Schönheit. Das Wesen der großen Städte und der kleinen Dörfer, die Bauwerke unserer Zeit, die gewaltigen Straßen, die in die Ferne führen, alles klingt hier zusammen und schenkt uns das Bild unserer Heimat!